







1. Godling, in Chyorfulatur for dirty of whorey! Mity Pir. 33692

et.

## Vorlefungen

über

# Shakspeare,

feine Beit und feine Werke,

pon

F. Krenfig.

~~@@r...

AZ 58342

Bweiter Jand.

Berlin, Nicolai'ide Berlagsbuchhandlung. (G. Parthen.) 1859.



Unter gefettlichem Borbebalt einer englischen Ueberfetjung.

D 51443

### Bormort.

Der Berfaffer glaubt Diefen zweiten Band feiner Chatfpeare = Borlefungen nicht veröffentlichen gu burfen, ohne vor Allem ber Pflicht eines berglichen Dantes ju genügen. Es gilt Diefer Dant junachft ben Stimmführern ber Rritit, welche, wie 21. Stahr, F. Roffat, 3. Gomidt u. U., ben erften Band mit freundlichem Gingeben auf ben Standpunkt und Die fpeciellen Abfichten bes Berfaffere bei ber Lesewelt einführten: moge es biefer Fortfegung gelingen, ihre mobimollenden Erwartungen und Borausfegungen ju rechtfertigen. Aber nicht weniger ale biefen mobithuenben Ermuthigungen fühlt ber Unterzeichnete fich ben Berichtigungen und Erinnerungen verpflichtet, welche von competenter Geite ber gegen feine Arbeit erhoben find, infofern diefe nämlich, wie 3. B. Die grundliche Recenfion von Bernhardi in ben Samburger fritischen Blattern, Gadfenntniß mit unparteiffder Gerechtigfeit vereinigten. Soffentlich wird ichon biefer und ber folgende Band ben Beweis liefern, bag ber Berfaffer fich nicht für unverbefferlich balt, und fobald eine zweite Ausgabe notbig werden follte, wird bies

in erhöhtem Maage fich zeigen. Dagegen bat ber Berfaffer fich teinesweges entschließen tonnen, einzelnen bie und ba laut gewordenen Bunfchen und Urtheilen ju Liebe, Die Tendeng, ben Grundgebanten feiner Urbeit zu modificiren. Man hat biefe Borlefungen bin und wieder ju subjectiv gefunden. Es ift erinnert worden, daß des Berfaffere eigene Unschauungen von fittlichen, focialen und politischen Fragen mehr in ben Borbergrund treten, ale Die ftricte Interpretation bes Dichtere es gerade verlangte. Diefe Thatfache foll bier teinesweges beftritten werden; aber der Berfaffer ift fo frei, fich über jenen Bormurf fo lange gu beruhigen, als man ibm nicht nachgewiesen haben wird, baß folche Digreffionen ibn ju gewaltfamer und tenbengiofer Deutung bes Textes verleitet baben. Gine Lecture Chaffpeare's, wie er fie im Muge bat und burch biefe Bortrage in bem großen beutschen Lefepublicum beforbern mochte, eine folche Lecture fann ihren 3med burch Bereicherung ber literarischen und afthetischen Renntniffe eben fo wenig für erreicht halten, ale burch ben Reig augenblidlicher Unterhaltung. Gie nimmt burch bie Phantafie und burch ben Berftand ihren Beg in ben Rern bes Charaftere, in das fittliche Rublen und Bollen. Es murbe ichon in ber Borrede bes erften Bandes bemertt, daß biefe Borlefungen ihren Urfprung einer lebendigen und prattis fchen, nicht aber einer bloß theoretischen und literaris fchen Befchäftigung mit bem Dichter verbanten. Den eigenthumlichen, baber entfprungenen Charafter follen

und werben fie bewahren, benn barin liegt ju großem Theil ihre Berechtigung, Die ihnen etwa gufommende Driginalität. Dem Berfaffer murbe es garnicht eingefallen fein, Die Babl ber Chatfpeare-Commentatoren um einen neuen zu vermebren, wenn er fich bamit batte begnugen wollen, bas literarifche fritifche Material zu fammeln und es allenfalle burch einen Bufat afthetifcher Reflexionen in gefälliger Gprache lesbar ju machen. Geine Unterhaltungen über Ghatfpeare, mit allerdings vortrefflichen Freunden und Freundinnen, fowie Die baburch veranlagten Studien, maren ibm einst jahrelang eine reiche Quelle, nicht nur ber Belehrung, fondern ber geiftigen und fittlichen Muferbauung im besten Ginne bes Bortes. Er fand bann, vor größere Rreife tretent, fur feine Auffaffung bes Dichtere ebenfo nicht nur freundliche, fonbern vor Allem eifrig felbftthatige Theilnahme, und gewann fo ben Muth, auch bem gedrudten Worte eine abnliche Birtung jugutrauen. Dag jeder polemifche Zwed, jede Abficht, Anderer Arbeiten gu verdunkeln oder andern Auffaffungen bes Dichtere ihre Berechtigung abzusprechen, Diefer Beröffentlichung fern liegt, barf besmegen faum ausbrudlich bemertt merben. Bas die positiven, für bas Berftandnig ber besprodenen Dramen nothwendigen Angaben betrifft, fo wird man in ihnen forgfältige Auswahl bes fritisch festftebenden Materials hoffentlich nicht vermiffen. Ebenfo ift banach gestrebt worden, Die Aufstellung von Behauptungen ohne offene und überfichtliche Darlegung ber

Grunde ju vermeiden, und bem technischen und afthetifden Theil ber Grörterung nach Rraften gerecht gu werden. 3m Uebrigen tritt ber Berfaffer nicht nur mit feinen Renntniffen vor ben Lefer, fondern auch mit feinem Gefühl und feiner fittlichen Ueberzeugung. Er erwartet feinesweges, überall Gleichgefinnten ober Buftimmenden ju begegnen; im Gegentheil, es ware ibm febr leib, wenn auf manchen Geiten ber Wiberfpruch ausbliebe. Aber hoffentlich wird tein billig Denkender es ihm verargen, wenn er manchen burch bas Gtu-Dium bes Dichtere in ihm angeregten Gedanten entwidelt, auch ohne behaupten zu fonnen ober zu wollen, daß Chatipeare gerade baffelbe fühlte und bachte, als er die betreffende Stelle ichrieb. Cobald bergleichen Erörterungen und Bemerfungen Die Grenze nicht überfdreiten, melde Das Gebiet Des freien Gebanten - Mustaufches von bem ber biftorifden Belebrung trennt, fcheinen fie ebenfo gerechtfertigt als natürlich bei Beiprechung eines Dichters, beffen eigenthumliche Starte nicht zum geringften Theile in Der fühnen, voransfegungelofen und grundlichen Untersuchung fittlicher Fragen berubt. Und jene Grenze einzuhalten ift ber Berfaffer allerdings nach Rraften bemüht gemefen.

Elbing, im October 1858.

R. Rrenfig.



## Inhalt.

|                                                 | Seite     |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Borwort                                         | m-vi.     |
| Die Römerbramen.                                |           |
| Dreizehnte Borlefung: Julius Cafar              | 3 - 51    |
| Biergebnte Borlefung: Antonius und Cleopatra .  | 52 - 92   |
| Fünfzehnte Borlefung: Coriolan                  | 93 - 139  |
| Die Trauerfpiele.                               |           |
| Sechezehnte Borlesung: Rudblid auf bie Entwide- |           |
| lung bes englischen Trauerspiels vor Shat-      |           |
| fpeare. — König Cambpfes. — Die "Spa-           |           |
| nische Tragobie". — Titus Anbronitus .          | 143 - 179 |
| Siebzehnte Borlefung: Romeo und Julia           | 180 = 214 |
| Achtzehnte Borlejung: Damlet                    | 215 - 266 |
| Reunzehnte Borlefung: Othello                   | 267 = 302 |
| 3mangigfte Borlefung: Ronig Lear                | 303 - 345 |
| Ginunbzwanzigfte Borlefung: Macbeth             | 346 - 390 |
| Zweinnbawanzigfte Borlefung: Timon von Athen    | 391 - 451 |

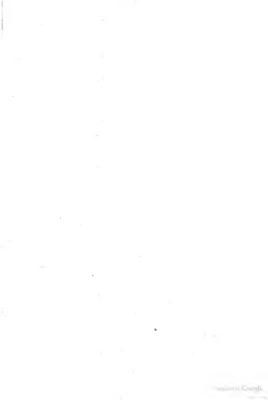

Die Römerdramen.

## Dreizehnte Borlefung.

#### Julius Cafar.

#### Geehrte Verfammlung!

Wir wenden uns jest gur Betrachtung der Dramen, in benen Chaffpeare's Genius Die fünftlerifche Geftaltung antifromifcher Lebensbilder verfuchte. Es find Julius Cafar, mahricheinlich im Jahre 1602 ober furg vorher entftanden, ! Antonius und Cleopatra und Coriolan, beide um mehrere Jahre fpater verfaßt. - Der Dichter entbehrte bier ber lebendigen, nationalen Ueberlieferung, pon ber feine paterlandifden Siftorien getragen merben: er mußte bei einem großen Theile Des Publifume Die machtigen Sompathien erft ermeden, welche alle Rlaffen ber Auichauer ben englischen Gelben, ben Berch, Bring Geinrich, Raulconbridge 2c. entgegen brachten. Gein Blid rubte auf einer fremden Belt. Die Freiheit feiner Anschauung, Die Grundlichfeit feiner Bildung, feine Befähigung fur Gdeidung des allgemein Menschlichen von dem Nationalen mußte bier eine fcwere Brobe befteben. - Es ift auf ber andern Seite nicht zu verfennen, daß Diefes Betreten eines neuen

Bebietes mit einem gewagten Birtuofen - Experiment benn boch Nichts gemein batte. Rachit ben paterlandischen Que ftanden maren ber Auffaffung ber Englander bes 16. 3abrbunderte die des antifen Rom ohne Frage am zuganglichften. Die philologischen Studien beberrichten in einer feitbem nicht wieder erreichten Ausdehnung die Schule und Die gute Gefellichaft. Die Gelehrten, der hohe Adel, felbit Die Damen fprachen Latein und verftanden Griechifch, und wem die Ungunft der Umftande Diefen Burgerbrief der geis ftigen Ariftofratie verfagt hatte, bem ftanden die bedeutenberen Schriftsteller ber griechischen und romischen Literatur in großentbeile nicht ichlechten englischen Uebersegungen gu Gebote. Es mar Dies Chaffpeare's Rall. Der Stoff feines Cafar, feines Antonius, feines Coriolan ift bis in Die fleinften Gingelbeiten faft ausnahmslos ben von North überfesten Lebensbeschreibungen Blutard's entlebnt, 2 - Julius Cafar fpeciell bem Cafar, bem Brutus und bem Untonius des griechischen Ergablers. Bon felbstftandiger Erfindung Des Dichtere ift in der Fabel Diefer Dramen faum bie und Da eine Spur ju bemerten, " Gie ichließen fich enger an Die hiftorifche Quelle ale irgend eines ber englischen Stude. Bas dagegen den fo vielfach gerühmten antifen Beift angebt, der fie durchweben foll, fo find mir durchaus nicht in der Lage, dem bergebrachten Urtheil in feinem gangen Umfange beiftimmen ju fonnen. Chaffpeare fcheint une bie alte Beobachtung nicht ju widerlegen, daß die Dichter aufftrebender, activer Epochen große Dube haben, bei Auffafjung und Darftellung fremder Buftande fich der von allen Seiten auf fie eindringenden Ginwirfung einer blubenben,

fraftigen Begenwart zu entichlagen. 3ch halte es nicht fur eine Schmache, fondern fur ben größten poetifchen Borgug ber frangofifch - flaffifchen Tragodie Des 17. Jahrhunderts, daß ihre Belden burchmeg verfleidete Grands Seigneurs de la cour find. Go macht auch Chaffpeare in feinen antifen Studen ben Gindrud biftorifcher Treue und acht antifer Empfindung nur ba, wo eine tief innere Bermandtichaft ber geschilderten Buftande mit bem englischen Leben feiner Beit ihm ju Gulfe tam. Es verfteht fich, bag bier an Die befannten naivetaten bes außeren Roftume nicht gebacht wird, nicht an die romifden Theater im Coriolan, an die Thurmuhren im Julius Cafar, noch an die fcmeißigen Belgmuten ber romifchen Blebe und an die Trommeln ber Legionen. Aber auch die antife Farbung ber Charaftere und ber Situationen halt fich burchaus innerhalb ber bezeichneten Grengen. Fur ben lebergang aus ber oligardifcharis ftofratifden Regierungeform fehlte es ben Englandern ber Tudore-Cpoche, den Epigonen der Rofentriege, nicht an eis nem lebendigen Maafftabe; Charaftere wie Brutus, Caffius, Antonius und vollende Coriolan finden und fanden fich in ber englischen Ariftofratie meniaftens annabernd vertreten. und für Darftellung ber Bolfemaffen bes cafarifden Rom lieferte ber moderne Bobel Die ergiebigften Anfchauungen. Aber im Coriolan bat es mit ber vorgeblich antifen Auffaffung bee Dichtere ein Ende, fobald Diefe Borbilber ibn im Stiche laffen (man bente an ben Charafter bes Denenius!), und wenn die romifche Blebe in ben Anfangen ber Republit ebenfo gefdilbert mird, ale ber Bobel bes entarteten Rom, fo ift bas fcmerlich mit ber Bemertung

zu rechtfertigen: "daß die Massen in leidenschaftlicher Erregung in allen Zeiten sich gleich bleiben!" — Die nähere Begründung dieser Ansicht wird bei der Besprechung des Coriolan versucht werden.

Dagegen fann bas bramatifche Leben und bas pfpchologifche Intereffe nie genug anerkannt und bewundert merben, meldes Chaffpeare bem von feinem Siftorifer ibm überlieferten Stoffe einzuhauchen weiß. Julius Cafar ift in Diefer Begiehung vielleicht bas Bodifte, mas bichterifche Rraft jemale geleiftet. Coon ber Beitgenoffe Chaffpeare's, Leonard Digges, berichtet über Die erstannliche Birfung bes Studes, im Begenfag gegen bas Concurrengftud, Cafar's Fall (1602) und gegen ben Gejan und Catilina bes Ben Jonfon. Wie der Engel Des herrn am jungften Tage laft Chafipeare Die Todten fich aus ihren Grabern erheben gu frifcheftem, urfprunglichftem Leben. Es ift bochft angiebend und fehrreich, dem Dichter bei diefer Umgiegung des biftorifden Materials in die bramatifche Form, bei Diefer poetifchen Wiedergeburt ber gegebenen Thatfachen im Einzelnen ju folgen. Mus ben in ben Borrathsfammern ber Befdicte aufgespeicherten Ernten menschlicher Erfahrung nimmt er die Samenforner, beren er bedarf; in feiner reinen Anfchanung, feinem ftarfen, marmen menfchlichen Befuhl finden fie Die Bedingungen ju einem neuen Leben, por unfern Augen geben fie auf, machfen, bluben und reis fen, ein burchgeistigtes, vertlartes, aber ftete mehr ober weniger eigentbumlich gefarbtes Bild ber Bergangenheit, feine Bhotographie, aber auch feine Karrifatur und fein willfürlich geftaltetes 3deal, eber ein in den Grundzugen

treues, von einem genialen Meifter vriginell aufgefaßtes Bortrait.

Wo der Bericht des historilers alle nothwendigen Bestandtheile des Gemäldes enthalt, ist Shafspeare weit entfernt, im Streben nach Originalität um jeden Preis durch willfurliche Zusäge den Effect zu steigern und — zu fälsichen. Er beguügt sich daun einfach das vorgesundene Waeterial zu organistren, die Erzählung durch geschiedte Dialogistrung zu einem lebendigen Gliede der Brimatischen Sandlung zu erseben. So, um nur ein Besipiel auzussühren, in jener prachtvollen Stelle, welche die dem Tode Cäsar's vorangehenden Wunderzeichen schilbert. Die Stelle des historische lautet:

"Doch das vom Schickfal Beschlossene tras ihn nicht so unerwartet, als unworbereitet, da man sagt, daß zeichen und Bunder sich zutrugen. — Feuriger Schein am himmel, und nächtlich vielsach gehörte Töne und Raubvögel, auf den Markt niederstürzend, sollte man vielleicht bei so großen Dingen nicht einmal erwähnen. Aber Strado der Philosoph erzählt, daß viele Menschen in seuriger Gestalt erschienen und daß die Hand eines Stlaven gleich einer Fackel zu brennen schien. Aus Cäsar selbst der phatte dem Opferthier das Hen aus Aus Cäsar selbst opferte, habe dem Opferthier das Hen zie keicht nich man habe sich her dies Zeichen entsetz, den ein Thier ohne Ger, bei gegen die Natur. "

Bu biefem Berichte verhalt fich die Shalfpeare'iche Scene wie eine machtig arbeitende Maschine zu deren eine zelnen in Riften verpackten Resseln, Chlindern und Rabern.

Beld überflutbenbes Leben gleich in bem Bericht bes

Casca, da er athemios, verstört, mitten im Ungewitter dem Cicero beaeanet:

"Bewegt's Euch nicht, wenn biese Erbballs Beste Wantt, wie ein schwaces Rohr? D Cicerol 3ch sab wohl Siltene, wo ber Winde Schaften Den knutzen Gentlem, woben Winde Schaften Den knutzen Gentlem, wilken, schäumen, Als wollt' es an die droßinden Wolfen reichen. Doch nie, bis beute Racht, noch nie bis setz Sing ich der eine Kracht, noch nie bis setz Sing ich der eine Kracht noch nie bis setz Sing ich der eine Kracht noch nie bis setz Sing ich der eine Kracht noch nie bis setz Sing ich der eine Kracht noch nicht bis der Windelstellung der eine Kracht nicht eine Kracht nicht eine Kracht nicht eine Kracht nicht bis der Richt der eine Kracht nicht nicht nicht eine Kracht nicht nicht eine Kracht nicht nicht eine Kracht nicht nicht nicht eine Kracht nicht nicht

Dann folgen die Bunder des Plutarch, durch kleine individuelle, in den Bericht verwebte Züge recht mitten in die lebendige Wirklichkeit gezaubert:

> "Gin Stlabe, ben ibr mobl bon Anfebn feunt, Bob feine linte Band empor, fie flammte Bie amangig Radeln auf einmal, und boch, Die Bluth nicht fitblent, blieb fie unverfengt. Much tam (feitbem ftedt' ich mein Schwert nicht ein) Beim Capitol ein Pome mir entgegen. Er gaffte flarr mich an, ging murrifc weiter Und that mir nichts. Muf einen Saufen hatten Bobl bunbert bleiche Beiber fich gebrangt, Entftellt von Rurcht: fie fcmuren, baf fie Danner Dit feur'gen Leibern manbern auf und ab Die Strafen fabn. Und geftern faß ber Bogel Der Racht fogar am Mittag auf bem Martte Und freifcht' und forie. Wenn biefer Bunbergeichen Go viel aufammentreffen, fage Riemanb: "Dies ift ber Grund bavon, fie find natitrlich." Denn Dinge fchlimmer Deutung, glaub' ich, finb's Dem Simmeleftrich, auf welchen fie fich richten."

Diefe milbbemegte Ratur, Diefer buftere, graufige Rachtfout bildet bann ben furchtbar iconen Rahmen um bas unbeimlich angiehende Gemalbe bes menfchlichen Treibens, bas in bem Sturm ber Leibenschaft ben Aufruhr ber Glemente nicht achtet, um bas Schredensantlig ber bor bem Lichte bes Tages fich verbergenden Berfcmorung. Auch ber unbedeutenofte Rebenumftand tommt fur die Birfung bes Bangen gu voller Geltung. - Bermidelter mirb bie Aufgabe bes Dichtere ba, wo in bem biftorifden Berichte innerlich gufammen geborende Erfcheinungen auseinander geriffen find, mo Bufalliges fich zwifden bas Befentliche brangt. mo Rebendinge ben Blid bes Betrachtere verwirren, mabrend wichtige Glieder ber Sauptentwidelung fehlen. gilt ba mit ficherm Blid ben fpringenden Bunft ber Gitugtion ju erfaffen, unbefummert um die Bufalligfeiten ber Ueberlieferung ben Caufalnerus berguftellen, Die drouologis iche Genquigfeit ber innern Babrbeit unbedenflich zu opfern. Die Borgange barguftellen, nicht wie fie gufallig überliefert find, fondern wie fie aus bem Rufammenwirten ber geicichtlich feititebenden Grundverhaltniffe und ber fur alle Beiten gultigen pfochologifden Gefete fich fur unfere Betrachtung verftandlich und ergreifend fur unfer Befühl hatten entwideln muffen. Gin Deifterftud ber Urt ift unter andern die inhaltichmere Scene gwifchen Brutus und Caffius, im Lager bei Sarbes. (Aft 4. Sc. 3.) Es handelt fich hier barum, Die idealistische That bes Brutus in ihrem Berhaltniffe jur geschichtlichen Rothwendigfeit ju zeigen, ibre unvermeidlichen Confequengen anschaulich gu machen, die Rataftropbe innerlich vorzubereiten und über ben Grundgedanten bes Drama's Die entscheidende Aufflarung ju geben. Chaffpeare fand bei Plutard nur Die Nachricht, daß Die Reldberren beftig ftritten, daß der Ennifer Bhaonius fie mit feinen zudringlichen Ermahnungen unterbrach, von Caffine ausgelacht, von Brutus aber unwillig binausgewiefen murbe. Diefen Borgang macht bas Drama nun gu bem poetifden Rabmen eines Bilbes, in welchem die gange Gituation, das Befentliche aller feit Cafar's Tode vorgefallenen Greigniffe und die Rothwendigfeit des bevorftebenden Musganges uns mit symbolischer Bahrheit, mit der übergeugenden Rraft ber unmittelbaren Birflichfeit entgegen tritt. Bir baben, fo gu fagen, eine Studie por une uber ben Unterschied gwifden poetifder, berechtigter Freiheit und phantaftifder Billfur. Der Dichter batte in feiner Quelle junachft ein Baar allgemeine Ausführungen über Charafter und Motive feiner Belden gefunden. Er batte bei Blutarch gelefen (Brutus Rav. 29): "Bon Caffins, einem leibenfchaftlichen und jahgornigen Manne, ber oft um bes Bewinnes willen fich vom Rechten entfernte, glaubte man, bag er hauptfachlich Rrieg führe und umber giebe und Gefahren beftebe, um fich felbft eine Berrichaft zu verschaffen, nicht feinen Mitburgern Die Freiheit. Denn ichon in fruberer Beit festen fich Die Cinna, Marius und Carbo bas Baterland gleichsam wie einen Rampfpreis gur Beute aus und fampften nur bem namen nach nicht um die Tyrannis. Dem Brutus aber werfen nicht einmal die Feinde folch einen 216= fall por; fondern Biele, fagt man, batten von Antonius gebort, er glaube, daß Brutus allein Sand an den Cafar legte, burch ben Blang und ben berrlichen Schein ber That verlodt; die Andern aber hatten fich aus Reid und haß gegen ben Mann verbunden. "

Mußerbem finden fich einige gerftreute Rotigen über Das Berfahren ber beiden republifanischen Oberfeldberren in ben öftlichen Brovingen. Bir erfahren burch Blutard, bag Caffius mit rudfichtelofefter Energie durch Auflagen und Erpreffungen feine Rriegstaffe fullte, mabrend Brutus mit Magigung verfuhr. Schon por ber Rufammenfunft in Garbes fand besmegen eine febr unergnickliche Berbandlung ftatt: "Brutus verlangte feinen Antheil an ben Schaten, welche Caffins in Menge gefammelt. Denn feine Gulf8mittel babe er verbrancht, indem er eine Alotte gebaut, groß genug, das gange Mittelmeer zu beherrichen. Den Caffins aber hielten feine Freunde ab, es zu geben, indem fic fagten: Es ift nicht gerecht, daß Jener bas nehme, mas Du fparfam gufammen baltit und um den Breis des öffentliden Saffes gewinnft, und daß er fich damit beim Bolf und bei ben Golbaten beliebt mache."

Dann wird Rhobus durch Caffins um eine Summe von 8500 Talenten gebrandschaft, mahrend Brutus in Lycien yaar das Vertrauen des ansangs wild empörten Bolkes, aber auch nur 150 Talente gewann, und endlich ersahren wir, daß nach der Unterredung in Sardes Brutus jewnen Pella wegen Unterschlung in Sardes Vrutus jewnen Gaffins getadelt wurde. "Die Sache verdroß den Caffins febr. Als zwei seiner Freunde derselben Vergeben überführt waren, ermahnte er sie privatim, entließ sie danu zum Schein und fuhr fort, sich ihrer zu bedieuen. Deswegen tadelte er den Brutus, er sei zu gesessich und gerecht in

einer Beit, welche Bolitif und Rachgiebigfeit verlange. Der aber erinnerte ibn an die 3den des Darg, ba fie ben Cafar tobteten, ber feineswegs felbit alle Menfchen plunderte und beraubte, fondern Undere fcutte, Die folches thaten. Und wenn es einen Bormand gabe, bas Recht ju verfaumen, fo mare es beffer gemefen, Die Freunde Cafare gemabren ju laffen, ale ben eigenen bas Unrecht ju geftatten."-Ueber Borcia's Tod endlich bringt Plutarch am Schluffe feines Brutus Die befannte Rotig, ohne ben Beitpunkt bes Greigniffes gu bestimmen. - Run lefe man Die entipredenbe Scene bei Chaffpeare und man wird über bas Bilb erstaunen, welches er aus Diefen gerftreuten Bruchftuden qufammen fette. Die unfeligen, leider unvermeidlichen Rolgen des vermeffen angefachten Burgerfrieges, Die peinliche Lage des 3dealiften im Bunde mit dem felbftfuchtigen Barteimanne, Die verberblichen Leibenschaften ber untergeordneten Naturen, welche auch ber beften Sache ihre Dienfte nur um den Breis ichablicher Bugeftandniffe verlaufen, ju bem Allen der furchtbare Schlag, welcher bas Berg bes Belben trifft, mahrend fein Ropf und fein Bille burch bie Berhaltniffe unnachsichtlich in Unspruch genommen werden -Alles bas bringt auf uns ein mit ber vollen Dacht ber unmittelbaren, bandgreiflichen Birflichfeit, Alles erflart und motivirt fich von felbft, Alles ift hiftorifch treu, und boch hat ber Dichter taum einen Bug feines Gemalbes in ber Berbindung gelaffen, in welcher feine Quelle ihn ihm gezeigt batte. - Roch bober endlich ftellte die Aufgabe bes Dichtere fich ba, mo es fich nicht fomobl barum bandelte, das epifche Material einfach in dramatifchen Alug zu bringen, noch, wie in der eben betrachteten Scene, fur eine Angabl gerftreuter Buge ben einheitlichen Gefichtepunkt und Die fünftlerifche Gruppirung ju finden, ale vielmehr bem gegebenen Stoff bie bramatifche Geele einzuhauchen, von der außern Sandlung ju ben Motiven vorzudringen und aus beren confequenter und mabrer Durchführung bas Bild Des Charaftere bervorgeben ju laffen. Auch in Diefen Stellen, bem eigentlichen Rerne Des Gedichts, beruht Dic Birfung des "Julius Cafar" mefentlich auf einer feltenen Berbindung grundehrlicher Singabe an die geschichtliche Ueberlieferung mit entschloffenfter Gelbftftandigfeit ber fubjectiven Empfindung. Es wird fich zeigen, wie Ghaffpegre bas eigentliche Beiftesleben ber romifchen Ariftofratie gerade fo weit mit biftorifcher Treue gur Unschauung bringt, ale feine Meußerungen durch Motive bedingt werden, die in dem Bolfe und in der Beit des Dichtere noch in voller Birtfamteit maren und dem Befühl der Bufchauer ohne fritifcbe Reflexion unmittelbar verftandlich murben, und mir alauben nicht zu weit zu geben, wenn wir gerade in Diefer organischen Berbindung des specifisch Untifen mit dem Dobernen, oder vielmehr in dem Bervortreten des rein Denichlichen und unbedingt Gultigen und Berftandlichen innerhalb ber geschichtlich gegebenen Berhaltniffe bas Bebeimniß ber unvergleichlichen Birfung Diefes biftorifden Trauerfviels erbliden. Die genauere Betrachtung bes Bedichts wird mehrfach Belegenheit bieten, bierauf gurudgutommen.

Die handlung des Julius Casar umfaßt die Ereigeniffe vom Lupercalienfest im Februar des Jahres 44, bei welchem Antonius dem Casar das Diadem versuchsweise

anbot, bis jur Schlacht bei Philippi, im Jahre 42, alfo einen Beitraum von ca. 3 Jahren. - Das weite Gebiet ber romifden Republit, icon langft von ben bevorzugten Familien des romifden Abels militairifch-bureaufratifch ausgebeutet, erfennt nach langen inneren Rampfen in dem fiegreichen Cafar feinen unumidranften Berrn. Die Bolfemaffen ber Sauptstadt ichmanten amifchen Erinnerungen an eine feit langer Beit nur noch eingebildete Souveranetat und amifchen bem naturlichen Gultus bes Erfolges und ber genialen Rraft. Aber Biele aus dem bisher weltherrichenden Abel fonnen fich an ben Gedanten noch nicht gewöhnen, daß ihr Stand feine "Freiheit", b. b. feine ungemeffenften Borrechte burch Digbrauch berielben verichergt bat. Belei-Digte Gitelfeit, getäuschte Gewinnsucht, rivalifirender Chrgeis vereinigen fich gum Bunde gegen ben über Die Reiben ber Standesgenoffen bodragenden Liebling bes Blude. Der abstracte Rechtssim eines edlen, aber unpraftifchen, bem Leben entfremdeten Charaftere giebt bem Bunde ber mittelmäßigen Gelbstsucht gegen Die geniale bas glangenbe Ausbangeschild patriotischer Tugend; Cafar fallt unter ben Dolden der Berichwornen, benen er in der Gicherheit bes Die Gefahr verachtenden Giegere fich preisgieht - und nicht die Freiheit ift bergeftellt, wohl aber find alle Schretfen des Burgerfrieges von Reuem entfeffelt. Die dem abftracten Freiheitsideal anfangs zujubelnde Menge wird im nachsten Augenblide Die Beute fchlauer, gemiffenlofer Demagogie. Der Staat fallt aus den Rrallen Des foniglichen Ablers in die der Masgeier. Die Saupter Der republifaniichen Berichwörung brandichaten Die öftlichen Brovingen,

mahrend die Feldherren und der junge Erbe des gemordeten Imperator's in Rom Tauschhandel treiben mit Leben und Bermögen ihrer persönlichen Freunde und Feinde. Brutus, der Mann des idealen Rechtbegriffes an der Spige selbstjäcktiger Politiker, erkennt zu spät den verhängnisvollen Irrthum seines Schrittes. Aber indem die natürliche Nothwendigkeit der Dinge seine Aussichten auf Glud und Erfosq unbarmherzig zerftert, besteht sein Charafter die Probe des Ungluds und rechtsertigt jene glanzende, durch den Mund des Feindes ihm gespendere hulbigung, mit welcher das Stud schießt.

Dan hat diefer Sandlung mohl ben Bormurf ber 3meitheiligfeit, bes Mangels an bramatifder Ginbeit gemacht. Dan hat es fehlerhaft gefunden, daß die wirfungevollften Scenen und faft bie gange Balfte bes Stude binter ben Tob bes Belben fallen. Diefe Unflage fteht und fällt mit ber Boransfegung, daß die Titelrolle des Studes auch die Sauptperfon ber bramatifden Sandlung bezeichnen muffe. Shaffpeare mar bier nicht Diefer Unficht, ebenfowenig mie bei ber Bestimmung ber Titel fur Beinrich IV. und Ronig Johann. - Man nehme an, er habe ale praftifcher Theaterunternehmer fein Drama eben "Julius Gafar" benannt, weil er Diefem weltberühmten Ramen Die meifte Angiehungsfraft gutraute - fo mare bie gurechtweisende Bemerfung Boltaire's: "bas Stud muffe eigentlich Brutus beißen" vollfommen erledigt. Allerdings mußte bas Drama fo genannt merben, menn es barauf antame, ben maaggebenben Sauptcharafter auf bem Titel zu bezeichnen. Die Bertiefung in die in feltenem Grade reiche und burchbachte Entwickelung Diefes Charafters ift eine ber anziebendsten und bankbarften Aufgaben, welche bas Studium Shaftpeare's bietet. Sie führt geradesweges in ben innersten Kern bes Drama's, auf ben Standpunkt, von dem aus die Berhalt-niffe des Gangen sich mit Klarbeit und Nothwendigkeit vor unserem Blicke gruppiren.

Ber es unternahme, den wefentlichen Unterschied antifer Charaftergroße von ber modernen in wenig Borten ju zeichnen (beilaufig eine ber verwickeltiten Aufgaben fulturbiftorifder Betrachtung), ber murbe jedenfalle bei Auffaffung der Untife die große Abbangigfeit des individuellen Befühle von bem Besammtbewußtsein ber Befellichaft, eine freiwillige und naturliche Unterordnung unter die nationas len Grundfage und Bestrebungen febr forgfaltig in Rechnung gieben muffen. Umgefehrt ift energifche Geltendmadung der Berfonlichfeit der Grundqua der neueren, oder fagen wir fpeciell ber driftlich-germanischen Belt. - Beitere Refignation und rubige Entschloffenbeit find dort Grundftimmung der Belden, wie bei une enthufiaftifcher Muffcwung des Gefühls und glangende, überrafchende Aftion, mahrend einseitige, ungenugende Entwickelung auf der einen Seite in abstofende Ralte und Barte, auf ber andern in überschmangliche Gefühlsseligkeit ausgertet. - Und wenn auf unfer Gefühl unter allen modernen Darftellungen der Untife eigentlich nur zwei ben Gindruck bes vollendeten Runftwerfes machen, fo verdanten fie ihre unwiderstehliche. feiner Bermittelung bedurfende Birfung gerade dem Umftande, daß fie in munderbarer Bollfommenbeit nicht bas eigenthumlich Untife gur Unschauung bringen, fondern Die antifen Ruge burch einen gludlichen Rufat bes Dobernen für uns mit bem Bauber bes rein Menichlichen umfleiben. Es ift bezeichnend genug, daß Diefe beiben ebelften poetifchen Fruchte bem verjungten antiten Stamme auf germanischem Boden entsproffen find - und wenn wir ermagen. bag Britten und Deutsche in ben Breis fich theilen, jedoch fo, daß der brittifche Dichter Das antif = moderne Dannes= ibeal bes Brutus ichuf, mabrend antife Rlarbeit und Sarmonie mit der Gluth moderner Empfindung fich in ben Bugen ber beutich-griechischen Iphigenie gu einem gottlichen Urbilde bes Beibes verbinden, - fo haben mir einen Blid in eine ber verführerifchiten Berivectiven gethan, Die je ben Beobachter menichlicher Dinge verloden fonnten, Die unendliche Bielfeitigfeit biftorifder Entwidlungereiben in ben engen Rahmen eines poetischen Symbols gufammen ju zwangen.

Widerstehn wir dieser Bersuchung, um vor Allem zu einem gründlichen und unbefangenen Bersäubnis des bettitchen Reisterwerks zu gelangen. Die Grundzüge zu seinem Bilde des Brutus enthahm Shaspeare gewissendart dem Bericht des Plutus enthahm Shaspeare gewissendart, m. Es beißt, daß Brutus, um seiner Tugend willen, bei der Menge besieht und den Freunden theuer war, daß die Bessen ihn bewunderten und daß nicht einmal seine Feinde ihn haften. Denn der Mann war leutselig und großberzig, unempfänglich gegen Jorn und Bergnügen und Gewinnsucht und sein das Anständige und Gerechte. Und am meisten trug zu seiner Beliebtheit und seinem Ruhm das Bertrauen auf seiner Beliebtheit und seinem Ruhm das Bertrauen auf seine Bessehbet den

Go trat bem englischen Dichter Die Erscheinung Des Mufter = Republifanere in Der fart fentimentalen Muffaffung Des Siftorifere einer Epoche entgegen, beren geiftige Ariftofratie fich gewöhnt batte, in Brutus Das lette leuchtende Sombol einer entschwundenen, beffern und größern Beit gu verebren. Er fattete ibn, Diefen Andeutungen entivrechend. meniaftens ebenfofebr mit ben Gigenschaften aus, Die im Brivatleben ben ichlichten, rechtschaffenen, liebensmurdigen Dann bilben, ale mit ben Bedingungen für die Entfaltung bes belben und Staatsmanns. Beideibenbeit, Dilbe. lebhafteiter Rechtsfinn bilben recht fichtliche Grundzuge feines Befens. Da gleich bei feinem Auftreten qualende Sorgen ihm frohlichen Umgang verleiden, bittet er ben Caffine um Bergeibung, bag er, mit fich im Rrieg, ben andern Liebe fund zu thun vergeffe. Seinen Stlaven ift er, in garnicht romifder Beife, ein gutiger, bis ju aufmerkfamer Bartheit leutfeliger Berr. Rurg por ber ernften Entscheidung, da der verhangnigvolle Streit mit dem Ditfeldberen ibn eben bitter gefranft und mit ichweren Gorgen erfüllt bat, im frifden Befühl bes Berluftes feiner Borcia. entschuldigt er fich bei bem Diener wegen eines unnöthig gefuchten Budes:

"Bab' Gebulb mit mir, Mein guter Junge, ich bin fehr vergefilich."

So spricht er zu Aucius: er kann es kaum übers herz brimgen, einen miden Diener im Schafe zu flören; der Sattiun kommt sein liebebedurftiges herz mit einem Bertrauen, einer hingebung entgegen, die wir saft als ein besonderes Borrecht unserer hristlich germanischen Gesttung zu betrachten gewohnt find. Dan benfe an Berch, ben fein Rathchen um feine Staatsgebeimniffe fragt, ober an bas bumoriftifche Berlobnig gwifchen Ronig Beinrich und Ratharing von Franfreich - man balte Brutus, ber feinem Beibe fein innerftes Berg öffnet, baneben, und frage fich. auf welcher Geite bier Die bergebrachte Borftellung von ber fproben, barten Daunlichfeit altromifder Charactere mehr ihre Rechnung findet. Freilich verliert bes Brutus liebende Beichheit durch die Rraft feines belbenmutbigen Beibes, bes Cato Tochter, einen guten Theil ihres Befremdenden; aber fie bedarf biefes Umftandes auch gar febr, um nicht geradezu ale fentimentale Schmade bas Bilb bes Belben ju entstellen4. Bene unverwuftliche, vertrauenbe Bergensgute ift es benn auch, die ben Antonius rettet, Die ben freundlichen Borten Diefes geniglen Intriquanten fich arglos hingiebt, die mitten im Rriege es nicht übers Berg bringen fann, die nothwendigen Forderungen an die unterworfenen Brovingen gu ftellen. Doppelt liebensmurdig aber mird fie burch ibre Berbindung mit jener achten Befcheibenheit, welche überall auftritt, wo gediegene Rraft fich mit tiefer gemuthlicher Anlage gepaart findet. Brutus hat feine Abnung davon, daß Bolf und Abel auf ibn binfeben, ale auf den Dann der rettenden That; er mißtraut feiner Rraft; er erfcbridt, "bag Caffine ibn in fich fuchen lagt, mas boch nicht in ibm ift." - In ber Bucht bes ftrengen, ftoifden Denfens beran gewachfen, von ftarten Leibenfchaften wenig bedrangt, und gewohnt, mit Leichtigfeit fich ju beberrichen, icheint fein ganges Befen ibn mehr auf rubige Arbeit an fich felbit, auf intime Benuffe bes Beiftes und

Gemuthes hinzuweisen, als auf die den Launen des Zusalls oder der Tude des Schickfals preisgegebene Thatigkeit des Staatsmanns und Kelbberen.

Da ergreift ihn, den Mann des mehr schwungvollen und abstracten als scharfen Denkens und des tiesen Geschichts, das Nad der Ereignisse und schlendert ihn mitten hinaus in die Brandung des wüthenden Parteisampses, seinem Unitergange und — seiner Verklärung entgegen. Es ist vom höchsten Interesse, wie der Dichter es verstanden hat, diese überraschende thatsächliche Antwicklung mit den zartesten Kaden an das Grundgewebe dieses merswürden Grarafters zu knüpsen. Brutus wird zum Menchelmörder, weil sein lebendiges Nechtsgeschlisse in den gesährlichen Dienst des abstracten Gedaustens begiebt, der es verschmäht, an seine Resultate den berichtigenden Maaßkad der Thatsachen zu legen, weil er nach Kompaß und Seternen steuert und seiner Nachel keine Abweichung zutraut, auch wenn sie ihn geradeswegs der Brandung entgegensührt.

 Sunde. Er "bat ja feinen Grund ihn wegguftogen." Er fennt nicht des Caifius raftlofen Chraeis, ber es nicht ertragen fann, einen Meniden über fich zu feben, ber ben Begner berabsturgt, und mare es meuchlings, wenn ibm die Rraft fehlt, ibm ben Rang abzugewinnen. Aber auch princivielle Berwerfung der monarchifchen Regierung ift eigentlich nicht fein Fall (bas mogen die Erflarer wohl erwägen, Die in unverfälichter Auffaffung der Antife Das Sauptver-Dienst Diefes Dramas erbliden). Richt Die naturliche Birfung der Alleinherrichaft auf den Charafter Des Bolfs, auch nicht ihre Unvereinbarfeit mit ben Rechtsgrundfagen bes romifden Staatsorganismus, fonbern gang befonbers ibr Ginfluß auf ben Charafter bes Berrichers macht ibm Sorge. Debr vom Standpunft bes Binchologen, Des Moralphilosophen geben feine Ermagungen aus, als von ber Auffaffung bes Staatsmannes. Es ift ein voetische metaphpfifcher Monolog über den Chrgeig, der feinen Entidluß bestimmt:

"Der Größe Migbrauch ift, wenn von ber Macht Sie das Gewissen trentt: und, um von Casarn Die Alloret in gesten, ich sah noch nich. Daß ihn die Nechte in gesten, ich sah noch nich. Daß ihn die Betundsten mehr beherricht, Als die Bernunkt. Doch oft bestätigt sich sie Demuth ist der inne Gefincht Leiter; Ber sie hinan klimmt, kehrt den Blick ihr zu, Doch dat er erst die höchste Sproff erreicht, Jann lefvet er der Leiter einen Micken,, Schaut himmelan, verschmäht die niedern Tritte, Die ihn hinausgebracht. Das fann auch Casar, Drum, eh er kann, benat vor."

Das ift von Anfang bis gu Ende ber Bedantengang, nicht bes antif republifanischen Aristofraten, fondern bes mobernen Moraliften, beffen Unschauungen öffentlicher Dinge über Die monarchische Atmosphäre nicht binaustonnen, in ber fie erzeugt find. Dem alten Romer tonnte und mußte es febr gleichgultig fein, wie die Rronung den Charafter feines übermächtigen Mitburgers verandern murbe. Die Alleinberrichaft an fich mar ber Gegenstand feines Abicheus, nicht ibre gufällige, von bem Charafter eines Mannes abbangenbe Birfung. Run aber ift es eine gar gefährliche Sache um die Durchführung abstracter Moral-Grundfate. wo fie, wie bier, nicht nur mit ben Thatfachen, fondern noch dazu unter fich in Biberfpruch gerathen. - Der Burger glaubt fich verpflichtet, Die Berfaffung Des Staats ju erhalten; ber Menschenfreund fieht Millionen feiner Bruber von ben Gefabren bedrobt, welche bie mabricbeinliche Sinnesanderung eines gur irdifden Allmacht erhobenen Mannes herbeiführt, der Brivatmann aber, ja der Freund, der mit Bohlthaten überhaufte Gunftling des ju fallenden Eprannen erinnert fich ber Beiligfeit bes Menfchenlebens, ber Bflichten der Danfbarfeit und der Treue. Und leider übernimmt ideale Spefulation die Entscheidung, fatt bes in Befühl und Erfahrung festgegrundeten Rechtsbewußtseins.

Es scheint nicht überstüffig, hier an eine Stelle in Schillers Briefen über Don Garlos zu erinnern. Dort wie hier beschäftigt uns der Zusammenstoß einer einzesnen Pflicht mit den letzen und tiefsten Quellen des moralischen Seine, um so zu sagen, der Streit des realen und des idealen Pflichtgebotes. Posa verletzt die Treue

gegen den Freund, Brutus die Dankbarfeit gegen den Wohlsthäter, beide nicht um personlichen Bortheil, sondern einem sittlichen Ideal zu Liebe. — Indem nun Schiller den Charafter seines Gelden psychologisch zu rechtfertigen sucht, führt ihn die Analyse seines Gedicke (im 11ten Briefe) auf die überraschend wahre und tiefe Beobachtung:

"36 balte fur Babrheit, daß Liebe zu einem mirtliden Gegenstande und Liebe ju einem 3beal fich in ihren Birfungen ebenfo ungleich fein muffen, ale fie in ihrem Befen von einander verschieden find - baß der uneigennutigfte, reinfte und edelfte Denich aus enthufiaftifcher Unhanglichfeit an feine Borftellungen von Tugend und Blud oft ausgesett ift, ebenfo willfürlich mit ben Indivis buen ju ichalten, ale ber felbitiuchtigfte Deepot, meil ber Gegenstand von Beiber Beftrebungen in ihnen, nicht außer ihnen wohnt, und weil jener, ber feine Sandlungen nad einem innern Beiftesbilde modelt, mit ber Freiheit Underer beinahe ebenfo in Streit liegt, ale Diefer, Deffen lettes Biel fein eigenes 3ch ift." - Es liegen bier Die göttliche Große und die niederschlagende Abhangigfeit und Beidranftbeit aller menichlichen Entwidelung Dicht nebeneinander. Aller Fortichritt des Gingelnen wie Des Befchlechtes bat feine Quelle in bem Allerheiligften ber Geele, auf jenem unverleglichen Bebiet, wo die ureigenfte Empfinbung und ber feffellofe Bedante bas 3beal erzeugen. Und wiederum ift guverläffige, thatfachliche Sittlichfeit, ja felbit bas bloge Befteben ber Gefellichaft nicht bentbar, ohne Unterordnung bes Gingelnen unter Die Erfahrungen und Borftellungen ber porangegangenen Gefdlechter, Die in Form

von Gefet und Gitte ihm entgegentreten. Es ift ber feind= liche Bufammenftog Diefer Gegenfage, es find Die verzweifelten Kalle, ba die mit fich felbit in Biderfpruch geratbene Heberlieferung por bem fouveranen Tribunal bes indivi-Duellen Gedantens und Gefühls ericbeint - es find biefe innersten und unlöslichsten Biderfpruche bes menschlichen Seins, auf benen alle im bochften Ginne tragifche Birfung beruht, von Dreft bis auf Samlet, von Brutus bis auf Pofa und Tell. Das Furchtbare ber Rrifis liegt eben darin, daß es dem Betroffenen feinesmege vergonnt ift, fich burch ein non liquet ber verantwortlichen Entfcbeibung zu entziehen. Samlet fommt mit feinem unichluffigen Grubeln und Prufen nicht weiter, ale Brutus mit feinem überfühnen Entschluß. Es ift vom hochften Intereffe, Diefe beiden Meifterftude Chaffvegreicher Charafteriftit von biefem Befichtevuntt aus zu verfolgen: In Brutus den Bufammenftog des idealen Moral=Brincips mit ber wirflichen Welt, weil ber Gedanke in einer fraftigen Natur fich leicht mit bem Billen verbindet - in Samlet Die neggtive Seite bes Broblems und die innere Auflofung des Charafters unter dem Rudichlage des theoretisch eben fo fühnen, ale praftifch ohnmachtigen Denfene. Brutus überläßt fich alfo ber gefährlichen Strömung. Er fangt an, mit bem Gotte in feinem Bufen gu rechten und eine allen titanischen Weltverbefferern nicht laut genug que gurufende Barnung: Cofort wird er mitten im Gefühl feiner Erhabenheit das Spiel fehr zweideutiger und untergeordneter außerer Ginfluffe. Der vorurtheilsfreie Stoifer fummert fich ploglich "um des Margen 3dus." Anonyme

Zettel gelten ihm für die Stimme Rom's. "Er schlief nicht mehr, seit Cassius ihn gegen Casar spornte." So furz als ergreisend zeichnet der Dichter die Schrecken des tragischen Seelenkampses in der berühmten Stelle:

> "Bis zur Bollfubrung einer furchtbar'n That, Bom ersten Antries, ist die Zwischengeit Wie ein Phantem, ein granewoller Traum. Der Genius und die sterklichen Organe Gind dann im Rath vereint; und die Berfassinge Des Menschen, wie ein Keines Königerich, Erleibet dann den Zustand der Empörung,"

Dit ernftefter Dabnung pocht die Stimme der Denfchlichfeit im Namen aller friedlichen und freundlichen Erinnerungen eines bis dahin ichuldlofen Lebens an das vom Berbananik umgarute Berg. Es "graut ibm vor dem fcbnoden Antlit der Berichwörung," ber er im Begriff fteht Die Thur des Saufes und des Bergens ju öffnen. Der gange Abel feines Mannesbergens fommt jum Ausbrud in ber Abmeifung des Comures, der ben Gleichmuth ber Sandlung entebren murde und "ibren unbezwinglich feften Ginn". " Briefter, Memmen, Schriftgelehrte, Jammerfeelen, Die für das Unrecht danken, fie mogen das Bewußtfein ihrer Schmache binter bem Gibe verfteden." Dit der Redlichfeit glaubt er fich im fichern Bund, ober er mochte es glauben - da doch die niedrigften Leidenschaften Underer im Begriff find, die fich ber naturlichen Schreden vermeffen entichlagende Tugend in ihren verderblichen Dienft gu zwingen.

In den verderblichen Dienst, verderblich dem der ihn leistet, und denen die ihn empfangen. Der abstracte

Denker ist ein schlimmer Bundesgenosse für die Männer des practischen Erfolges. Dieselben Tengschüffe, welche ihn in ihre Nebe sührten, werden ihre bestdurchdachten Plane bald genug verderblich durchteuzen. Gegen Eäsars Geist, daß der Mann für das Princip bluten soll. Der eine unzehenre Tengschluß nimmt die ganze Energie seines Willens in Anspruch. Er übersieht nicht die Consequenzen der That, die ihn mit sich selbst in Wiesersprüchtlich middersprüch geines Willens ein Des Schliebst in Wiesersprüch eines Willens in Mispruch. Er übersieht nicht die Consequenzen der That, die ihn mit sich selbst in Wiesersprüch zur in Mein das Wert, dem er in der Ilebersebung des Gedansens das eigene besser, dem er in der Ilebersebung des Gedansens das eigene besser Gesübl zum Opfer gebracht bat.

In seiner gangen Größe erhebt sich dieser auf fich selbst ruhende Mannes Gedanke nun noch einmal, da die That vollbracht ift, an der Leiche des biutenden Opfers. Die Scene der That felbst war gang Leben und zitternde Aufregung. Die Besorgnisse der Berschworenen, die vergebsichen Barnungen, vor Allem, die gange titanische Größe des Helben, des Lieblings der Götter, der den himmel heraussoret, da der Blig schon in den Wolfen zucht:

"Ich ließe wohl mich rubren, glich' ich Ench; Mich rubrten Bitten, bal' ich um zu ruhren. Doch ich bin ftanbhaft, wie bes Norbens Stern, Deß unverruckte, einzig flate Art Richt ibres Gleichen bat am Kirmament."

Es ift das tragischfte Memento mori, das je ein Dichter geschaffen, diefer jabe Sturz gebrechtoer Menschaptobe im vollen, berauschenden Bewußtfein des allen Gefahren nun ganglich interreichharen Erfolges! Um so feierlicher wirft bann die acht autite Soheit des von den Schreden bes einzelnen Falls zur ruhigen Betrachtung des allgemeinen Gefeges fich aufschwingenden Gedankens;

"Bir wiffen, baß wir fterben werben. Frifte. Und Zeitgewinn nur ift ber Menflofen Trachten. Ja, wer bem Zeben zwenzig Sabre raubt, Der raubt ber Tobesfurcht so wiele Jahre. So sind wir Castars greunde, bie wir ihm Die Tobesfurcht verflitzeten.

Es liegt feine Gour von Sobn in Diefen Borten bes Brutus. Und ungeirrt durch bas Getummel ber ibn umbraufenden Bogen haftet fein Blid - bier im vollften Daage ber bes achten antifen Romers - an bem golbenen Stern des unverganglichen Rachrubme, bem auf uns Reuere mit Diefer Bewalt nur ausnahmsweise noch mirtenben Grundprincip des antif republifanifden Burgerlebens. Bie Borag ba am ergreifendsten wird, mo ber Bebante an das Denfmal, das er fich gefest, "fefter ale Erg", ibn über bie Duben und Gorgen ber fleinen Gegenwart erhebt, wie die Griechen der alten auten Beit ben Tod fur ibr Bolf um bee Ruhmes willen fur einen foftlichen beneibenswerthen Geminu achteten, an bem uur ber ebenburtige Benoffe Theil nehmen burfte, fo verflart bier ber Blang ferner, von bem Rubm ber Mannerthat burchleuchteter Sahrhunderte mit feinem milben Licht bas finftere Brauen ber umuachteten Stunde. Auf welches Mannerberg batten bie Borte ibre Birfung verfehlt:

> "In wie entfernter Zeit Birb man bies hohe Schaufpiel wieberholen, In neuen Zungen und mit frembem Bomp!

Wie oft wird Casar noch jum Spiele bluten, Der jeht am Hußgeftell Bompejus liegt, Dem Staute gleich geachtet! So oft, als bies geschiebt, Wird man auch untern Bund, ble Männer nennen, Die Kreisbeit wieserachen ihrem Land:

Es ift nur ichade, daß es Brutus nicht gegeben ift, von ber olompifden Gobe Diefes Mannes : und Burgerebewußtfeine berabaufteigen auf Die Tribune bee Marftes, auf Die niedrigen, aber feften Berichangungen, binter benen praftifche Rampfer fich beden im Gefecht um ben Befit Diefer Belt. Go verhallen feine berrlichen Borte ans Bolf majeftatifch und wirfungelos, wie eine Befchus - Calve von ber Bobe bes Relfens. Leuten, Die langit feinen Untrieb mehr fennen, als gedanfenlofe Singabe an Das nachfte perfonliche Intereffe, fpricht er von Baterlandeliebe, ftarfer als Die Reigung gum Freunde, ale Die Dantbarfeit gegen ben Bobltbater. Er fpricht ihnen von Chre, von einem Blat im gemeinen Befen. Seine Rebe macht ben gewöhnlichen Eindrud überlegener Beiftesfraft auf gedantenlofe Bemeinbeit. In einem dunkeln Gefühl beugt man fich por feiner Berjon. 3m llebrigen bestätigt fich glangend bas Bort Des Dichters: "Bas uns zuwider mare, glaubten mir mohl bem funftlichen Redner, doch eilet unfer befreites Gemuth, gewohnte Babuen zu fuchen."

"Brutus werde Cafar!" so tont bem abstracten Freibeitschelden das vernichtende Urtbeil aus tausend Kehlen seiner souveranen Mitburger entgegen. Bon dem Augenblide an ift seine Stellung durchweg im Wiederspruch mit fich felbft, fein fortgesetter Rampf nur ber Berlauf eines unaufhaltsam zerftorenden Naturprocesses.

Bir begegnen ihm wieder, da fein Eingreifen in den Lauf der Dinge ihm eben die bittere Erfahrung eingebracht hat

"wie warme Freund' erfalten,"

an der Spige eines friegsmuthigen, für die "Freiheit" tampfbereiten heeres, aber irre geworden au dem Waffenfruder, dem wichtigsten Genossen des großen Unternehmens. Leider ift sie ihm unerwartet gesommen, die Beobachung:

> "Daß Gleifiner find wie Pferbe, beiß im Anlauf. Sie prangen ichon mit einem Schein von Kraft; Doch follen fie ben Ciut'gen Sporn erbulben, So findt ihr Stolz, und falichen Mahren gleich, Ersteaen fie ber Briffung!"

Eine Unterredung mit Caffins wird verfucht, um bas Uebel im Entstehn zu heilen.

Brutus, seiner abstracten Rechtlichkeit getren, hat ben einsuspreichen und brauchbaren Pella wegen Bestechtichkeit bestraft. Ihm fällt es nicht ein, daß es Zeiten geben theme, in dennen es zum schlimmsten Jehler wird, wenn man jeden kleinen Fehl nüglicher Freunde bekrittelt, und wäre dieser kleine Fehl auch so groß, daß die böse Zeit seine einzige Entschuldigung wird. Er lebt noch immer in dem Bahn, daß es gestattet sei, die stittliche Ordnung bei dem Reinen zu erhalten, nachdem die Großen, natürlich "in einem gerechtsertigten Ausuahmesall", sie gebrochen haben. Der Wörder des Freundes und Wolftschares verlangt, während eines Bürgerfriegs, strengrechtliche Offiziere! — Aber das gläusende Gewand, melches die Abstractionen des Den

ters für die That des Wenchelmordes gewebt hatten, es zerreißt bei der ersten rauhen Berührung der Wirtlichfeit, und zu spat wird es ihm klar, daß es eine objective, sittliche Ordnung giebt, der gegenüber die Gedanken und Gefühle des Einzelnen frei sind, nicht aber die Apaten, daß fein Rasonnement die Kraft hat, das Berbrechen zu abeln und seine natürlichen Folgen zu hemmen. Welcherschlichten Eckbsveruntheilung liegt in den Worten:

"Sat um das Recht der große Esfar nicht Gebiutet? Welcher Bube legt" an ibn Die Hand wohl, schwang den Studt, und nicht ums Recht? Wie John unt einer derer, die den erken Bon allen Männern biefer Welt erschlugen, Blos weit er Kanber schützer lollen wir Mit schnöden Gaben unfre Sand befubeten? Und unseren Wirte weiten Kreis verlaufen Für so wie Pünder, als man etwa greift? Ein Hunder, als man etwa greift?
Ein Hund sie in lieber, und den Mond anbellen, Mit sloße in Womer.

Bon Brutus bis auf die Saupter der Gironde und noch weiter herab sind diese bitteren Empstudungen keinem tugend-haften Revolutionar erspart worden. Und was das Schlimmste: die Alage des redlichen Zbealisten über den gemeinen Sinn der Genossen, sie ist der Sachlage gegen-über nicht einmal gerechtfertigt! Es ist eine zweischneibige Tugend, die Zwecke wollen und die Mittel verschmähen!

"Ich fann tein Gelb durch schnübe Mittel beben, Beim Himmel! Lieber prägt' ich ja mein Perz Und tröpfelte mein Blut sit Trachunen aus, Als daß ich aus der Bauern barten Händen Die jänmertiche Habe winden sollte, Durch itzend einen Schlicht" Das sind treffliche Grundfage. Aber mit tröpfeindem ferzblut kann man die Legionen nicht zahlen, und die sentimentale Berachtung des Geldes hat noch selten eine Kaffe gefüllt. So endigt die Predigt gegen Erpreffungen denn prosaisch genug — mit einer Bitte um Geld! Klingt es nicht saft wie Gelbstironie, wenn Prunds fortfährt:

"Ich sanbt' um Gold zu Euch,
Im meine Legtomen zu bezghsen:
Im meine Legtomen zu bezghsen:
Iri die Den Cajius Cassinus so erwiedert?
Vann Maccus Brunns je so geizgi wird,
Daß er so lump'ge Psennige den Freunden
Bersslicks, dann rüstet eure Donnerteite,
Zerssmetter in, ihr Göstere s

Ru Doppelter Chre gereicht es nun bem Dichter, bag er burch biefen unvermeidlichen Ruckschlag fich nicht verleiten ließ. Brutus unter fich felbft berabfinten gu laffen. Es ift mabr. Die Auflebnung bes Ginzelnen gegen bas Befet ber Dinge führt jum Untergange, und fame ihre bemegenbe Rraft aus der reinften Quelle boberer Menschlichfeit. Aber feine Burde wird bas an fich Edle babei nicht einbuffen, fo lange ber Zwiefpalt aus ben Berhaltniffen gur Aufenwelt fich nicht auf den Charafter überträgt. Der nun erfolgende vollständige Gieg des Brutus über die meniger ideale, aber feineswegs gemeine Ratur Des Caffins, Die Berfohnung der Reldberrn ift eine ergreifende Guldigung des Dichtere por ben gebeimnifvollen Gewalten bes edlen auf fich felbit rubenden Bergens, die auch ba gottlich und fcon bleiben, mo fie Die Schranten ber realen Belt au ihrem eignen Berberben burchbrechen.

Porcia's Tod, in acht antifer, einfacher Größe geschilbert, ibi't dann das Streben des Vortampfers einer für immer entichwundenen Freiheit von den legten hoffnungen auf persönliches Glud. Aber seine Mannestraft wird durch den furchtbaren Schlag nur gefammelt, nicht erschüttert.

"Bir muffen fterben, Meffala; baburch, baß ich oft bebacht Sie muff' einst fterben, hab' ich bie Gebulb Es jeht ju tragen!"

Das ift feine ganze Todtenflage. Es versteht fich nörigens, daß hier nicht bas System ber ftoischen Philosophie, sondern die Helbensele eines von je auf das Große und Eble gerichteten Mannes ihren Triumph seiert. Wer das versemen wollte, den weif't ber Dichter in den umittelbar solgenden Worten des Cassius zurecht:

"Durch Runft hab' ich fo viel bavon, ale Ihr, Doch bie Natur ertrug's in mir nicht fo."7

Bon nun an gebt es mit schnellen Schritten ju Ende. Die Erscheinung bes Geistes giebt ben innern Jusamunenbrechen aller hoffnungsfrendigen Spanntraft ihren symbolischen Ausbruck. Sie ist tren nach Plutarch eingeführt, nur mit bem acht Chafspeareichen und acht modernen Jusap:

"Run ich ein Berg gefaßt, verschwindeft Dui"

Da die furchtbare Entscheidung naht, läßt dann, bezeichnend genug, die philosophische Theorie seithst einen Brutus vollständig in Stich. "Er trägt zu hohen Sinn, um je den Siegeszug der Ueberwinder zu zieren," — er, der Cato um seinen freiwilligen Tod tadelte, der so eben den Ausspruch that: "Ich weiß nicht, wie es fommt, Allein ich find es feig und nieberträchtig Aus Furcht was tommen mag, bes Lebens Beit Go gu verstitzen."

Es ift nun einmal so: nicht die Resultate des Denfens, sondern die gesammte Persönlichseit, berangewachsen, wie sie ist aus Naturaulage, Ersahrungen und selbstbewuster Entwickelung, sie entscheiden in legter Infang. Als dann die desen Uhnungen sich zu erfüllen ausungen, als Misversändniß und Berzweislung in den Reihen des Brutus ihr Wert beginnen, da ertont der tragische Schicksuch aus des Feldherrn eignem Munde:

"D, Julius Cafar! Du bift machtig noch! Dein Geift geht um. Er ift's, ber unfre Schwerter In unfer eignes Eingeweibe tebrt!"

Wer wollte entscheiben, wo hier die duftere Ergebung in den unabanderlichen Lauf des Geschicks von eigenklicher Rene, menigftens Eingeständnie in Tropfen bitterer Rene ihm das Leeren des unvermeiblichen Kelches erschwert, so liegt daneben ein reicher, versöhnender Troft in den Worten des Seterbenden:

"Mitburger, meinem Berzen Ift's Wonne, baß ich noch im ganzen Leben Nicht Einen fand, ber nicht getreu mir war."

Und doch hatte gerade sein unpraftischer 3dealismus das meiste Unglud verschuldet! — Sein freiwilliger, ge-laffener Tod vollendet endlich die Gubne und rechtsettigt in vollen Maage die berühnten Schlußworte, in denen

(durch des flegenden Feindes Mund) der Dichter über biefen leuchtenden Stern unter seinen tragischen Gelben die Beihe bes Genius ausspricht:

"Dieß war ber beste Kömer unter Allen: Denn jeber ber Berichwornen, bis auf ibn, That, was er that, aus Wissums gegen Casar. Rur er verband aus reinem Biebersinn, Ind zum gemeinen Wohl sich wir den Andeys. Sanst war fein Leben, und so misden sich Die Clement' in ihm, baß die Natur Ausstehen burste und der Welt verklinden: Dieß war ein Wannt!"

An diese einsame Offenbarung des einem sinkenden Zeitalter entfremdeten und darum sich und andern verderbilichen Mannes-Jeals schließt sich nun nicht, wie der schwache Epheu an den ftarken Baum, sondern wie ein fröhlich neben und mit erwachsender schweskerlicher Stamm sein Weisterstrichen gezeichnete Porcia.

Ihr Berhältniß zu Brutus hat Richts von der sinnlichen Gluth, die Julien zu Komeo hinzieht; auch über Lady Percy's Stellung zu dem gutherzigen, tollföpsigen Heißsporn ragt sie mit der ganzen lleberlegenheit hervor, welche die volle, bewußte llebereinstimmung durchgebildeter Charattere von bloßen Temperamentssympathieen unterscheidet. Es ist die volle geistige und settliche Chendürtigkeit des Weibes, nur mit einem specisssschaft ausgenommene Anesdorte von der Butaard, ausgenommene Anesdorte von der Bunde, durch deren freiwillige, standhafte Ertragung sie das Vertragen des Gemahls erzwingt. Auch ihr Tod, aus dem Geschichtsschreiber ebenfalls ins Drama übergegangen,

giebt ihr eine fur unfer Befühl ein wenig frembartige Große. Ginen Sauch frifden, marmen Lebens aber breitet bas Be-Dicht (wie der Bericht Plutgrch's) über Die etwas falte Marmoriconbeit Diefes Charafters aus, indem es ibr an ben Schmachen ihres Gefdlechte einen fleinen, aber unendlich liebenswurdigen Antheil gufommen lagt. Dan errath ohne Dube, daß ich von der frampfhaften Ungeduld und Aufregung fpreche, mit welcher Borcia an bem verbangnißvollen Tage ihre Diener nach Botfchaft vom Capitol in Bewegung fest. Das angftliche Gorgen, Diefe balb unterbrudten verratherifchen Fragen, bas athemlofe Beben bes, wenn auch beroifchen, Beibes unter ber Laft bes ungeheuren Geheimniffes: Alles das bringt fie unferm Bergen fo nabe, indem es uns zugleich ben Maagstab fur bie Schatung ibres Beroismus gewährt. Die gange Erscheinung ift bier Die Des fein fühlenden, liebenden Beibes, beren Gieg über Die fprichwörtliche Schwäche Des Befchlechts une boppelte Theilnabme abnotbigt, weil mir ihr anseben, wie fcmer er ibr mird. Es durfte menig fo fleine Rollen in der gefammten bramatifchen Literatur geben, Die Diefe Rulle von Leben und Gigenthumlichfeit zeigen.

Dieß die idealen Gestalten des Dramas. In bunter Wannigsaltigseit gruppiren sich um sie her die Kinder der Zeit, die Andeter des Erfolges, vom genialen siegreichen Imperator die hinad zur gedansenlosen Wasse des Bolts.— Boran steht Casar, nicht durch seine Wichtigkeit für die Handlung des Stücks, noch durch den Raum, welchen der Dichter seiner Durchsstührung widmet — wohl aber durch den Adel, die innere Würde seiner Erscheitung. Den

ibealen Machten bes Lebens ift er naber verwandt, als Caffius ober irgend einer ber "Republifaner", mit Ausnahme bes Brutus. Debr in vollendeter, fertiger Ericeinung. ale in bem organischen Berben ber eigentlich bramgtischen Charaftere, mehr Andern jum Sandeln Aufforderung und Anlaß gebend, als felbft thatig eingreifend, zeigt er gleichmobl in iedem Quae auf mirffamite Art ben Gultus ber equiftifden, aber genialen Rraft, entschuldigt, fast gerechtfertigt burch bie Nothwendigfeit ber Dinge, burch feine Hebereinstimmung mit ben thatsachlichen Berbaltniffen ber Beit. Bogernd und vorfichtig, aber ben Rabeftebenden volltommen erfennbar, lagt er, auf dem Bipfel aller nach ber bestehenden Ordnung gulaffigen Macht, bas Trachten feines ebraeizigen Ginnes nach bem leeren Schimmer eines feinem Bolfe verhakten Ranges bliden. Gidtlich ungern weift er Die Krone gurud, Die der Menschenfenner Antonius ungebeifen ihm bietet - und fo viel Triumphe, Die gange Rulle : ber Macht und des Erfolge werden ihm fortan Die Erfabrung nicht erfparen fonnen, daß die Menge por ben Dingen, und maren es die ichlimmften, weit meniger erichricht, als por ben Ramen, Die ju ben Dingen geboren - eine Lebre. welche feine Nachfolger, fleine und große, fich beilaufig recht mohl gemerft haben. Ebenfo bat ber Grundfas, nach bem er auf der Bobe der Dacht, nach ruhigem Befit und Benuß fich febnend, feine Umgebung mablt, feinen Blat im Ratecbismus ber Dachtbaber behauptet.

> "Laßt wohlbeleibte Manner um mich fein, Mit glatten Röpfen, und bie Rachts gut folafen."

Der Gedante ftammt übrigens aus dem Plutarch, der ihn seinerseits aus der Prazis aller Aprannen ohne besondere Inspiration hatte entnehmen können. Shakspeare nimmt hier nur das Berdienst der sein geschiedten Dialogistrung in Anspruch. Ebenso in der trefflichen Seene zwischen Edgar und Calpurnia, die dem letzten, verhängnisvollen Gange des Gelden vorangeht. In der souveranen Gleichgultigseit gegen das Unvermeibliche bestigt der Imperator das könlichte Erbtheil des durch und durch thattraftigen Mannes, den die frische, scharfe Luft des Lebens gegen den aufregenden und betäußenden Einfluß der überreizten Phantasie gestählt hat. Das wahre Geheimnig alles helbenmuths enthüllt sich in den furgen prächtigen Worter:

"Bon allen Bunbern, die ich je gehört, Scheint mir das größte, daß fich Menichen fürchten, Da fie doch febn, der Tod, das Schidfal Aller, Kommt, wann er fommen foll!"

Die augenbickliche, einigermaßen befremdende Rachgiebigfeit gegen die vom Gange abmahnende Calpurnia, auf welche dann ploglich, dem Decinus Brutus gegenüber, verdoppelter Starrsinn folgt — sie erklärt sich wohl am einsachten durch die Erwägung, das Brutus eben gestissentlich die empfindlichste Stelle dieses Charasters berührt hat: seine tief innere, qualende Sorge um die Solidität seiner Erfolge. Und nur zu gut weiß der, wenn noch so gentale und flegreiche Emportömmling, daß seine Zaudermacht über die Gemüther eins ist mit dem Glauben an die Unsehldarkeit seines Willens. Was dem furchssmen, liedenden Weise gegenüber eine gleichgültige Gefälligseit war, würde Ange-

sichts des kaum zum Unterthanen herabgefunkenen Standesgenoffen zu gefährlicher Schoäche. Auf die wahrhaft olympische Soheit des Imperators in der Stunde des Berhängnisses wurde schon hingewiesen. Die Seene wetteisert in hochtragischer Wirtung mit allem Bollenbetsten, was die Dichtunft in alter und neuer Zeit geschaffen.

Schon eine Stufe tiefer auf ber Leiter fittlicher, vielleicht auch afthetischer Berthschagung fteht Caffius, nach Brutus die ausgeführtefte Rolle des Stude. Reidischer Chrgeig, nicht Liebe gum Bolfe, noch ber fategorifche 3mperativ des mannlich fuhnen Gedanfens ift Die Triebfeder feines Thuns. Chaffpeare zeichnete ihn treu nach bem von Blutarch gegebenen Grundrig: "Bon Caffius, einem leibenicaftlichen und entichloffenen Manne, ber oft um bee Bewinnes willen fich bom Rechten entfernte, glaubte man, baß er Rrieg führe, umbergiebe und Gefahren bestehe, bauptfachlich um fich eine Berrichaft zu gewinnen, nicht aber ben Mitburgern Die Freiheit." Und an einer andern Stelle: "Es berrichte der Glaube, daß Caffius gewaltig im Rriegs= wert fei, aber von gornigem Gemuth, und bag er vornamlich durch die Furcht berrichte. Gegen feine Bertrauten aber fei er allgufehr gu Schergen und Spagen geneigt." -Es ift ber achte vollblutige Ariftofrat, auch nicht entfernt ber Freiheitsheld im modernen Ginne, ber in bem Ausruf fich anfundigt:

"Mir mar's fo lieb, nicht ba fein, als gu leben In Furcht vor einem Wefen wie ich felbft!"

Die gange berühmte Ergablung von dem Bettichwimmen in der Tiber, bei dem Cafar ermudete, von dem Fieber, in dem der Weltgebieter wie ein schwaches Madchen rief: "Titinius, gieb mir zu trinken!" sie athmet auch gar nichts, als Reid gegen den ehemaligen Kameraden, der besser Garriere gemacht. Aber freilich, dieser Reid ist hie bier die Krankheit einer starkmutbigen, entschlossenen Seele; ein sester Wilche, ein klarer, undestechlicher Berstand sind ihm gefährliche Diener — und so bleicht er denn kern von dem Gedanken, durch Unterwerfung das bessere Glud des Andern für sich auszubeuten und in sicherer Ruhe, unter dem Schubern für sich auszubeuten und in sicherer Ruhe, unter dem Schube des ebenso gefürchteten als gehaßten lleberwinders, die Gesegenheit zu kleinlicher Schaldoshaltung zu erspähen. So wird er die Seele der Verschwörung, er der falte, scharfblickende Nationalist, dei dessen hagern Jügen es Gäsarn längst nicht ohne Grund unsheimlich wurde.

"Der Mensch ist manchmal seines Schickals Meister: Nicht burch die Schulb der Sterne, sieber Brutus, Durch eigne Schuld nur sind wir Schwäcklinge."

Diesem Glaubensbesenntnisse, dem des kalten, thatkräftigen Weltmannes, bleibt er getren bis zum Sohus. Er ist ein großer Prüser, er durchschaut die Menschen, und wenn der Drang des Lebens ihn für einen Augenblich los läßt, so ist Vorbereitung auf neuen Kampf, nicht Ruhe und Genuß seine Sache. Er liebt nicht Spiel noch Musik, wenn er lächelt, scheint er sich selbst zu höhnen — Denken und Lesen ist seine Erholung von der Anstrengung des Wirtens. Solch eine Natur, einmal in Bewegung gesetzt auf ein großes Ziel hin, hat natürlich mit der gefährlichen, weil selbssischung von der denkens und idealen Rublens icharf und grundlich gebrochen. Für fie bat es feinen Ginn: Den 3med mollen und por ben Mitteln eridreden. Ginge es nach Caffine Meinung, fo murbe bem gefährlichen Antonius Des Brutus afthetifcher Ebelmuth menig gu Gute fommen, ben es "gu blut'ge Beife buntt, bas Saupt abichlagen und gerhau'n die Blieder, wie Brimm beim Tod und Tude binterber." Die fchlimme Beit bes Burgerfriege findet ibn nachgiebig gegen ibre Forderungen. Er nimmt bas Gelb, beffen er bedarf, mo er's findet, und fieht tuchtigen Offigieren mit bem Muge bes Relbberrn auf Die Sande, nicht mit bem des Moraliften ober des gemiffenhaften Raffierere. Bie bei Brutus ber unpraftifche 3Dealismus, fo geht bier bas berbe Santieren mit bem nicht gar ju reinlichen Material ber Barteipolitif bis bart an Die Grenge, welche bas Chgrafteriftische nicht überschreiten barf, ohne ber tragifchen Burde ju icaben. Die Grenge wird erreicht, aber nicht überschritten. Und gwar ift es ein Meisterzug, burch melden ber Dichter bier nach beiben Geiten bin allen Anforderungen gerecht wird. Brutus murbe jum eingebildeten Traumer berabfinten, Caffine jum mittelmäßigen platt egoiftischen Berichworer, wenn Die Berfohnung ber Feldberren nicht in ber Gigenthumlichfeit eines jeden von ihnen die tuchtige Grundanlage eines achten Dannescharaftere jur Unichauung brachte. Der hiftorifer lieferte bier nur die nactte Thatfache - Die gange, unubertreffliche Motivirung ift bee Dichtere. Bon gang besonbere freundlicher Birfung ift bas rein gemuthliche und menichliche Moment, welches Die eintreffende Nachricht von Borcia's Tod ben ernften ftrengen Grunden ber mannlichen Enticheis

dung bingufügt. Die warme aufrichtige Theilnahme am Schicffal des Freundes läßt es uns dem ehrgeizigen Parteiführer fast verzeihen, daß er im Grunde doch wider besseres Bissen den zum Berschwörer nicht geschaffenen Denker auf die gesährliche Bahn gelodt hat. Jumal da er es feie neswegs ungestraft gethan. Mit des Antonius verderblicher Schonung hatte er von Sause aus das Bündniß des Brutus bezahlt — jest softet ihn die Ausschung mit dem Genossen den unpraktischen Marsch gegen Philippi. Daher dem auch die Bangigkeit, welche, gegen seine Natur, am Tage der Entscheidung seinen Sinu umdussert:

"Sei mein Zeuge, Daß ich gezwungen, wie Pompejus einst, An eine Schlacht all' unfre Freiheit wage."

So macht sich der Epicurder zum ersten Mal bofe Gebanken über Abler, Geier und Krahen. Der Sieg des Mitfeldherrn felbst wird feiner franken Phantasie zum einzgebildeten Schrechnis; er ist mit sich selbst im Streit, doch nicht, wie Brutus, weil die Bernunft und die Berechtigung — sondern weil die Zweckmäßigseit und Ausführbarteit des Beginnens ihm zweiselhaft wurde, an welches er sein Leben geseht.

"Diftrau'n im guten Ausgang bracht' ibn umt"

So beutet ber Dichter schlicht und einsach die von der Geschichte überlieferte Entscheidung, nachdem er und gu Beugen und Richtern ihrer Nothwendigfeit gemacht hat.

Unter ben übrigen Berichworenen ift nur Casca, zwar auch furz, aber mit eingehenber Charafteriftif gezeichnet.

Seine Beife ift gang Die ber Ghatipegre'ichen Sumoriften, ber Manner mit tiefem Gemuth und feftem Billen, unter ber unscheinbaren Daste ungehobelter Derbheit und forglofen Leichtfinne. Bemertenemerth in feinem Bericht über Die Borgange beim Lupercalienfest ift ber englische, gentlemannifche Abicheu gegen Die Sflavenzeichen ber unfreien plebeiifden Lebensmeife. Die ichweifigen Rachtmuten bes Bolfe, feine barten, fcmutigen Sande, fein übler Athem, find bem ariftofratifchen Ginne Casca's und Chaffpeare's faum weniger guwider, ale ber gedantenlofe Unverftand, mit bem jene fdwieligen Sande und fdweißigen Dugen ihre Buldigungen bargubringen pflegen, ober ale ber Unfinn, ber, getragen von ben Bolfen jenes üblen Athems, auch Die geiftige Utmofphare verpeftet. Dabei wird freilich Diefen eigentlichen, ichlimmften Erbfunden ber vielfopfigen Menge fein fatirifder Beigelbieb erfpart. Casca's Bobn gegen das gange lumpige Treiben, gegen "Ihre Eblen", por welchen Cafar gelegentlich fentimental mirb, gegen bie Beibebilber, Die bem Imperator leutfelig feine Gunben vergeben - es ift burchmeg ber Abichen bes mobernen Dichtere por ber bloben, allem fittlichen und geiftigen Bemußtfein entfremdeten Denge. Chaffpeare ift eben burchmeg Ariftofrat bes Beiftes, wie Schiller und Goethe, ober fonft jemale ein Dichter. Aber er ift ber Ariftofrat, beffen Charafter mitten in einem tuchtigen, freien Gemeinwefen fich bilbete. Unfre großen Landsleute find Die Sobenpriefter bes Beiftes, Chaffpeare ift ber thatfraftige, lebensfreudige Berricher. Wenn die deutschen Ganger fich in das Allerbeiligfte bes Bergens gurudgieben, ober eingehullt in Die

Goldwolfen der Phantafie fich gewöhnlichen Bliden entziehn. fo fteigt ber Englander frift und mit flaren Ginnen auf ben Martt bes Lebens berab: Go leutfelig und berb, aber auch gang fo vornehm, wie ber Lord, ber in ben 2Beihnachteferien mit feinen Bachtern Eridet fvielt und fie in ber Salle feines Abnenfcbloffes um ben Mie Rrug verfammelt. 3m Julius Cafar fommt nun ber biftorifde Stoff Diefer Muffaffung ausnahmsweife gunftig entgegen. Diefe romifche Bolfsgemeinde, wie Plutard fie fcilbert, ift nicht mehr bie politifche Corporation, beren Ansbauer und Tuchtiafeit gu einer Beltmacht ben Brund legte - aber eine lette Erinnerung befferer Beiten fichert ibr noch ein gemiffes Daaß formeller Bebeutung im Leben bes Staats: Daber jener Begenfat gwifden Befähigung und Berechtigung, gwifden Leiftung und Unspruch, der in den Bolfsscenen "Julius Cafar's" abmechfelnd fo fomifch und fo furchtbar wirft, Diefe Erinnerung führt une benn auch unmittelbar gur Betrachtung bes Charafters, ben Unlage und Bilbung recht eigentlich jum Berricher in Diefem Elemente bestimmt gu baben icheinen.

Der radicale Gegensat zu des Brutis Wirfen und Sein, ift Antonius recht eigentlich der Repräsentant der genialen Kraft, die dem fröhlichen Kulfus des Sinnengenunsses sich hingiebt, und nur in zweiter Linie dem der Macht und der Chre. Beide find ihm nicht Zweck, sondern Mittel. Wir lernen ihn kennen als den geschwiedigen Liebelings-Diener, den eigentlichen "Macher des Herrschere, den freiwilligen reft. vorweigigen Dolmetscher seines Klug versketen Willen, den gewiegten Hoffmann, der nicht, was

ber Berr fagt, fondern mas er fagen und thun mochte, gu feinem Studium macht. Dem Brutus, beffen erhabene Befinnung er vollfommen begreift und achtet, ohne fie theilen ju wollen ober ju fonnen, ift er eben barum in allen prattifchen Dingen überlegen. Gein erftes Auftreten gegen ibn bat Etwas von bem Rampf bes Gebenben gegen ben Dann mit verbundenen Augen. Dabei fommt ibm die allen Genußmenfchen eigene Erregbarfeit bes Befühls trefflich ju ftatten. Babrer Gomers über bas fcmabliche Ende bes angebeteten Reldherrn und fchlaue Berechnung ber Sachlage und der Eigenthumlichkeit des Begnere verbinden fich in ber berühmten Todtenflage ju unwiderftehlicher Birfung unwiderstehlich fur jeden poetischen Gindruden nicht gang unzuganglichen Bufchauer, wie fur ben leicht vertrauenden Brutus, der dem fcblauen, unerbittlichen Reinde alsbald bie gefährlichfte Baffe felbft in die Band giebt. Und Untonius ift ber Mann bagu, fich ibrer fo rudfichtelos als gewandt ju bedienen. Geine Menschenkenntnig, feine geniale Rraft, Die aludliche Difchung fentimentaler Erregbarfeit und falter leichtblutiger Gelbitsucht in feinem bereits durch eine bobe Schule der Anftrengungen und Genuffe gegangenen Temperament - Das Alles bereitet ibm in der berühmten Bolfsfcene bes britten Actes ben vollständigften Triumph.

Er beginnt schlicht und anspruchslos mit einem Aufruf an einfache, unvermittelte Gesüble. Rit aller Aufrichtigseit, aller Währne, die seiner leichten Ratur zu Gebote steht, macht er dem Schmerze Luft, über den ihm und Allen entriffenen Freund. Er klagt Niemanden an, wie durfte er, da Brutus ja ein ehrenwerther Mann, und so fie Alle, Alle ehrenwerth? — Aber haben denn nicht alle diese guten Burger gesehen, wie der um herrschlucht Getödtete dreimal bie Krone ausschlug? Und mare es nicht schmählicher Undant, zu schweigen von dem Manne, deffen Siegesbeute den Schatz gefüllt, der weinte, wenn Arme zu ihm schrie'n? Und wer vollends sein Testament dem Bolfe lase, sonnte er verantworten, mas daraus entstände, sobald die Burger einmal wissen, daß sie ihn beerben?

So ware benn das liebe Publifum genugsam vorbereitet, um das Maestofo der Symphonie, die hochpathetische Klage an dem enthüllten Leichnam gebührend zu vernehmen. Der Feuerstrom biefer Nede bricht bis heute unfehlbar siegreich sich Bahn, wo auch nur annaherndes Verfändnuss des Shauspielers oder Vorlesers eine rhetorische Wirfung ermöglicht.

"Bofern ibr Thranen babt, bereitet End Gie jeto ju vergieften. Diefen Mantel, 3hr fennt ibn Alle; noch erinnere ich mich Des erften Dales, ba ibn Cafar trug, In feinem Belt, an einem Commerabenb -Er Abermand ben Tag bie Mervier. Bier, ichauet! fubr bes Caffius Dold berein; Gebt, welchen Rift ber tild'iche Casca machte! Bier ftief ber vielgeliebte Brutus burch. Und ale er ben verfluchten Stabl binmegriß, Schaut ber, wie ibm bas Blut bes Cafar folgte. Mis frürgt' es por bie Thur, um gu erfahren, Db mirflich Brutus fo unfreundlich flopfte. Denn Brutus, wie ibr wift, mar Cafar's Engel. -36r Götter, urtheilt wie ibn Cafar liebte! Rein Stich von allen fcmerate fo mie ber: Denn ale ber eble Cafar Brutue fab.

Warf Undant, ftärker als Berrätherwaffen, Ganz nieder ihm. da brach fein großes Serz, Ind in den Mantel sein Gesche berhüllend, Grad' am Gestell verbillend, Grad' am Gestell ver Stufte des Hompeius, Bon der das Biut rann, sich ber gesche Casar. O meine Bürger, welch' ein Fall war das! Da sielet ihr und ich; vier Alle seinen siehen Die Lind werden der Gesche der Greich und ich werden der Greich und ich mert ihr such der Die Lind werden der Mittelde die fin find mitte Tropfen. Wie? weint ihr gute Perzen, seht ihr zielch Rur unsess Essar Kield verteit? Schaut hert Sier ihr es seht, gesche der Vergebe.

Die Empörung durchbricht nun alle Danme. Mit herricher Menschenkenntnis läßt der Dichter das so eben noch stürmisch geforderte Testament ganzlich verzessen. Ber je dem aufregendsten aller Schausviele beiwohnte, — dem mächtigen, urplößlichen Ausbrausen des Gestühls in einer großen versammelten Menge, der wird die Wahrheit und Freiheit dieses Juges zu würdigen wissen. Das Allegrofurioso des Schusses reißt dann Alles mit, nur den Komponisten nicht, der in ächter Birtuosen-Ranier sich bei Seite scheicht und mit seinen Freunden den Gewinn der Vorstelung berechnet.

Das Schicffal des Poeten Einna, dem die sentimentale Bestie, patriotischer Pobel genaunt, "den Berräther-Namen aus dem Herzen reißt", wurde man sicher für eine recht charafterislische Ersnabung Shafipeare's halten, wenn die Geschichte nicht im Plutarch ftande, bis auf den freilich ganz englischen humor des höhnenden Aufrufs:

"Berreifit ibn für feine ichlechten Berfet"

Auch fieht es bei Plutarch beinabe fo aus, ale mare Die Sache bis gulent ein aufrichtiges Difverftandnif, mabrend bier bas aufgeregte Blut ber tollen Menge ein Opfer verlangt, und in ber zufälligen Namens-Gleichheit nur einen außern Unftog findet, der wilden Luft ju genugen. verfteht fich, daß in diefer Gefellichaft die geniale, rudfichtslofe, mit Schlaubeit verbundene, auf Die Gemeinbeit ber Maffe fpefulirende und über ihr Biel vollfommen flare Rraft den Sieg davontragt - um dann ihrerfeite ber mittelma-Big begabten, aber ausdauernden Gewinn- und herrichfucht jum Opfer ju fallen. Die Erscheinung bes Octavian, welche biefe Entwidelung der Dinge vorbereitend anfundigt, ift hier nur Gfigge gu bem in Antonius und Rleopatra forgfältig ausgeführten Bilbe. Die Charaftere ber beiben Triumvirn werden dort durch den gangen Berlauf ihrer nothwendigen Entwidelung vorgeführt, der bes Marc Anton bis ju völligem Berfinten in Die Knechtichaft niedrigfter finnbethorender Ginnlichkeit; Die Gelbftfucht Octavian's bis ju bem Triumph bes vollständigften außern Erfolges. Es erfcheint baber zwedmäßig, Die nabere Entwidelung und grundliche Gefammtwurdigung Diefer Erfcheinung ber Betrachtung bes folgenden Drama's gu überweifen.

## Unmerfungen gur breigehnten Borlefung.

1 (S. 1.) Unter bem Titel "The Tragedie of Julius Casar" murbe bas Stud in ber Folio - Ausgabe von 1623 gum erften Male berausgegeben: bis babin batte bie Gefellicaft bes Globe-Theaters bas Manufcript bes von vorn berein beliebten Drama's gurudgebalten. Das Jahr ber Entftebung ift mit Bestimmtbeit nicht zu bezeichnen. Rebod wird bie Bermutbung icon burch bie ebenfo einfache und natilrliche, ale bochpoetifche Sprache auf bie befte Beit bee Dichtere geleuft, auf iene bentwürdigen Jabre, in welchen in ftaunenerregenber Rulle feine vollenbetften Berte fich brangen, Siftorien, Tragobien und Luftiviele burdeinanber, ba gwifden 1598 und 1603 "Beinrich IV." und "Beinrich V." neben "Bas 3br wollt" und "Biel garmen um Richts" entftanben, fowie "Othello" und "Bamlet". Bwifden bie Goobfung biefer beiben Trauerfpiele fällt bochft mabriceinlich bie bes "Julius Cafar". Es ericien im Jahre 1603 ein Belbengebicht von Drapton "The Baron's War", bie zweite Bearbeitung ber 1596 berausgefommenen "Mortimeriados" beffelben Dichters. Drapton fcilbert bort bie Rampfe Chuarb's II. und feiner Barone. In einer oft citirten Stelle erinnert er augenscheinlich an bes Antonius Zeugniß über Brutus. Die Berfe lauten (es ift von Mortimer bie Rebe):

Such one he was, of him we boldly say,
In whose rich soul all sovereign powers did suit,
In whom in peace the elements all lay,
So mir'd as none could sovereigaty impute;
As all did govern, yet all did obey:
His lively temper was so absolute
That't seem'd, when heaven his model first began,
In him it show? Derfection in a man.

Man vergleiche bie bervorgehobenen Stellen mit ben Borten bes Antonius (Julius Cajar, A. 5, Sc. 5.):

> "His life was gentle; and the elements So mix'd in him, that nature might stand up And say to all the world "This was a man."

Und baß Drapton an Shaffpeare, nicht Shaffpeare an Drapton fich erinnerte, baffir fpricht beutlich gemug bie britte Auffage bes "Baron's War's" von 1619. Der Schluß jener Stelle hat sich sie ben Wenbungen bes Drama's noch mebr genähert und fautet.

> "In whom so mix'd the elements did lay, That none to one could sovereignty impute. As all did govern, so did all obey: He of a temper was so absolute, As that it seem'd, when Nature him began, She meant to show all that might be in man."

Die Bermuthung, baß Inline Cafar am Anfange bes Jahrhunberts, etwa 1602, erschien, wird angerben babnrch unterftützt, baß
um jene Zeit ber Gegenstand biefes Drama's erweistich bie englitichen Theaterbichter lebhaft beschäftigte. Rach einer Notig im Tagebuch bes Chaufpiel-Directors Denstowe (vom 22 Nai isto?) arbeiteten bannas vier Boeten gleichzeitig an einem Stücke "Cafar's Fall" für bessen Truppe, und um 1604 gab lorb Stirtling ein Drama über benselben Gegenstand beraus.

- 2 (S. 4.) Schon North hatte übrigens nicht bas griechische Original vor fich, sondern Ampot's styliftisch vortreffliche frangösische Uebersetung, beren einsache Anmuth ihm fehr zu Guie gesommen ift.
- 3 (S. 4.) Es gehören bahin im Julius Tafur bes Brunus Monolog ver bem entifdeitenden Antifdiuß, (II, 1) mehrere Gingeleiten bes Kreiterts und der Berfshung ber Fetheren, namentlich bie babei eintreffende Nachricht von Borcia's Tod, endlich von den beiden berühmten Reden, die des Brunus gang und gar, die des Antonius beinahe volfffändig im Antonius und Cleopatra die trefficien Detail-Schilderungen des ägyptifch-römischen Hoffens, das ergreifende Tobesgelpräch der Teopatra und der Jras (A. 5, Sc. 2), lowie die bitter humoristische Sene zwischen der Königinn und dem Bauer, der ihr die Schangen bringt. Im Coriolan sind nur die

meiften Bibe bes Menenius, bie filbische Ergabung von der Schmetterfungsjagd bes jungen Marcius und ber Streit Toriolan's mit den groben Bedienten bes Anfibius gang freie Zufüte bes Dichters. Bon ben zum Theil sehr tenbengiöfen Auskassungen in biefem Drama wird batter die Abet fein.

- 4 (S. 19.) Sehr weise hanbelte Shafspeare, ba er von ben nähern Angaben Plutard's über bie Familienverbältnisse best Paarekteinen Bebrauch machte. Brunds und Porcia würben an peetifiger Wirffamktie beinst o wie versieren, als sie an specifisch römisch-antikte Färkung gewinnen militen, wenn wir ahnen bürsten, da Beutus seine erste Gemahlinn einsach vernoßen hatte, um sich wit Cato's Tochter au verkünden.
- 6 (S. 26.) Auch bief Scene ift, wie die im Text analysirte bes vierten Arch, ein wahres Mufteftlich für bramatische Umgestlitung eines epischen Stoffes. Shaftpeare fand bei Plutarch eine sehr biffus Erzählung über ben Zwischensal mit Popitius Lanes, über besten beimiches Schreck wie Allar bie Berchworenne beinahe ben Kopb versoren hätten. Er 203 sie in die prägnante Kürze von 12 Bercfen unfammen und bertwandte ben 10 gemonnenn Raum meiserhösst für wirkfamste Borbereitung und Ausmalung bes Hauptmoments. Der prachvollen Entfaltung von Chieng de handing bes Hauptmoments. Der prachvollen Entfaltung von Chieng de handing bes Hauptmoments.
  - "Alle Caffar fich gefeth batte, versammelten fich bie Berichmebrer um ihn und fellten ibm einen ber Ihrigen bor, ber eine bemültige Bitte um hemmufung feines berbannten Brubers bortrug. Sie Alle ihaten, als baten fie für ibn, fasten Cafar bei ber Jand und fligten fien Jampt und feine Bruft, Imsangs wies Cafar einsach ibre Freundlichteit und ihre Reben gurid. Nachher aber, bemertend baß fie ihn noch weiter bebrängten, fliefe er fie "gewontstim ben fich.
- 6 (S. 31.) Shaftpeare ignorirt es hier, baß Cassins, nach Plutard's Bricht, trob bes Abrathens seiner Freunde, bennoch ein Drittel seiner Kriegsfalse bergab. Uebrigens barf es wohl saum erwähnt werden, daß die Gestalt biesel ibeal uneigennütigen Brutuk von ber bes bistorlich beglaubigten gewaltig verschieben ift. Bon Brutus, bem Bucherer, welcher ben Salaminiern Gelb zu 48 Brocent barlieb und bann nicht zufrieden war, als Cierco die Gouldbere am bartieb und bann nicht zufrieden war, als Cierco die Gouldbere am

wies, ftatt 100 Tasenten ihm 200 zu zahlen, aber die Zinfen nur mit ben gefehlich erlaubten 12 Procent zu berechnen, — von biefer biftorischen Urgestatt des hintarchischen Muster-Republikaners hatte Shaftpeare in seiner Quelle eben Richts gefunden.

7 (S. 32.) Befanntlich mar Caffins Epiturder, aber Shat fpeare nimmt auf bie Unterschiebe ber philosophischen Schulen bier teine Rudficht.

## Bierzehnte Borlefung.

## Antonius und Cleopatra.

## Geehrte Berfammlung!

Das hiftorifche Drama, oder, wie der Titel in der alteften Ausgabe lantet, Die Tragodie " Antonius und Cleopatra " wurde zuerst in der großen Folio - Ausgabe von 1623 ge-Gine bestimmte Ungabe ber Entftehungszeit laßt drudt. fich bis jest mit ausreichenden Grunden nicht unterftugen, 1 boch weift ber Inhalt und eine Menge Unfpielungen barauf bin, daß Diefes Stud fpater ale "Julius Cafar", alfo nach 1602 entstand, und die nicht felten bis gur Dunkelbeit fich fteigernde Rubnheit ber Sprache, fo wie die duftere, herbe Grundstimmung des Gangen erinnern an die Epoche bes "Coriolan" und des "Timon", etwa die Jahre gwifchen 1608 und 1610. Chaffpeare führt bier die in "Julius Cafar " eröffnete Staatshandlung bis gu ihrem hiftorifchen und dramatifchen Abichluß. Dort erhoben fich die Ueberrefte einer nur noch formell berechtigten Bartei, jum Theil in befter Abficht, gegen eine von innerer Nothwendigfeit berbeigeführte neue Ordnung der Dinge. Bir faben ihre ersten, scheinbaren Erfolge, ihre innere Entemeiung, ihr Unterliegen. Das vorliegende Drama zeigt nun Die Rlarung der Elemente, welchen die herrschaft über die neue Gefellichaft bestimmt ift. Die Sandlung umfaßt bie michtiaften Staatsereigniffe ber romifden Belt, bom Grubling bes vierzigften bis jum Auguft bes breifigften Sabres por Christi Geburt. Chaffpeare entnahm fie, wie die des Julius Cafar, ber North'ichen Ueberfegung bes Blutarch, und zwar dem Leben des Antonius, in genauestem Anschluß an feine Quellen. Es ift feine mefentliche bort mitgetheilte Thatfache, meder abgeandert, noch jugefest, noch fortgelaffen. Gelbft die fcenische Anordnung weicht bon ber dronologiichen des Geschichtschreibers nur ba ab, wo die natürlichen Grengen einer bramatifchen Aufführung Berfurgung und Bufammenbrangung unumganglich nothwendig machten. Die Eröffnung der Scene zeigt Antonius am Sofe ber agnotiichen Roniginn in phantaftisch = maaflose Genugsucht ver-Ungludebotichaften aus Rom und aus Sprien funten. fdreden ibn auf. Er eilt nach Italien, mo Octavian im Beariffe ftebt, mit ibm gu brechen. Noch einmal fommt die Berfohnung ju Stande. Aufvia's Tod bat fo eben das politische Chebundnig gwischen Untonius und Octavian's feit furgem verwittweter Balbichwefter moglich gemacht; Gertus Bompejus, ber lette Führer ber republifanischen Aristofatrie, wird in ben Frieden eingeschloffen. Alles icheint gludlich geloft in bem Augenblide als, acht bramatifch, die innere tragifche Bermidelung beginnt. 21ntonius, die Trennung von Cleopatra mit fcmerer Ueberwindung ertragend, gebt mit feiner Reuvermablten nach Athen, inden fein Legat Bentidius Rubm im Rampf gegen bie Barther erntet. Bir erfahren in ein Baar febr geschickt angelegten Scenen alle Sauptereigniffe ber Jahre 38-31: Octavian's Umfichgreifen im Beften, Die Befeitigung bes Lepibus und bes Bompejus; Octavia's Genbung nach Rom, ben letten, vergeblichen Bermittelunge Berfuch. und bes Antonius fortbauernbe Difgriffe im Often. Erft mit ber Schlacht bei Actium tritt wieder breite und lebenbige Ausführung an Stelle bes furgen Sfiggirens. Der Dichter führt uns in frifchefter Gegenftanblichfeit ben enticheidenden Moment in bes Antonius Riederlage vor, bann fein lettes, nutlofes Aufraffen, Cleopatra's Berrath, bas tragifche Ende, welches fie junachft bem von Leibenschaft bis jum letten Mugenblid geblenbeten Relbberrn, bann auch fich felbit bereitet. Die Darftellung wird ausführlicher, braftifder in bem Daake, als Die welthiftorifde Enticheis bung aus bem Bemirr weit auseinander liegender Greianiffe bervortritt, um in bem Schidfal ber beiben Sauptversonen au aipfeln. Der Dichter vollendet feinen Beg. wie er ihn begonnen bat, an ber Sand bes Ergablers, mit einer bis auf die fleinften Nebenumftande fich erftredenben Treue. Cleopatra's Berrath, ihre Schmache bei ben perlodenden Antragen bes Thoreus, des Antonius leidenschaftliche Giferfucht, bas ichlaue Ginlenten ber Roniginn, alle berbor tretenden Gingelheiten bes letten Rampfes, bann bes Antonius Tod, Cleopatra's verfehlte Speculation auf Cafar und ibr beroifches Ende. - Alles bas fand Chaffpeare bei Blutard, und es fiel ibm nicht ein, aus Driginglitate-Sucht bas berrliche Material ju anbern, wo es fich in biefer

Rulle ibm Darbot. Es fommt bier fein anderes Berdienft auf feine Rechnung, ale Die treffliche, bubnengerechte Gruppirung und jene, bier nicht gerade febr gablreichen, aber feinen und vollendeten Meisterstriche, durch welche er bie und ba die Beftalten des großen Bemaldes verbindet, angedeutete pfochologische Berfpectiven mit ber ihm eigenen Menichentenntnig ausführt und erweitert, und über bas Gange ben Rauber bee frifcheften, unmittelbar mirfenden lebens ausfcuttet. In ibrer Gefammtbeit zeigt une Diefe eminent bis ftorifche Tragodie den bramatifden Auflofungeproceg einer unwiderruflich aus ihren Augen gewichenen Beltordnung. Richt mehr die abstracte Rechteidee fampft gegen die fouverane Bewalt des Benies und gegen die derben und feften Raben Des Dekes, mit welchem Die gemeinen Intereffen fie umgarnen. Die Gelbftfucht, das Ringen um den Befig, Die Dacht, der materielle Genuß herricht buben und druben. Go verliert bas Stud einen auten Theil bes erhebenben Schwunges, auf welchem Die unvergleichliche Birfung bes Julius Cafar berubt. Bittre, unverhoblen ausgesprochene Belt = und Denschenverachtung erinnert vielfach an die bunfelften, ernfteften Berfe Des Dichters. Richt nur fehlt es durchaus an idealen Geftalten: felbit das tragifche Intereffe wird nicht in feiner gangen Starfe und Tiefe erregt, benn die bedeutenoften der bandelnden und leidenden Berfonen erliegen feinesmeges unlöslichen Biberfpruchen gwijchen gleich berechtigten, oder doch ihnen fo erscheinenden, fittlichen Dachten. Es ift ber Giea ber niedriaften Leibenichaft, ber unerfattlichen, millenlofen Genugfucht über Die Bebote ber einfachften Rlugbeit, um melden die Rataftrophe fich brebt:

und fo barf es taum befremden, bag Antonius und Cleopatra auf ber Bubne nie eine fonderliche Rolle acfvielt bat. Doch ift bas Drama babei feinesweges arm an angiebenbem Inhalt. In Bezug auf bas Gefdid ber fcenifden Unordnung, in der Rraft und Frifche des Digloge und im Reichthum einer fo mannigfaltigen, ale feinen und grundlichen Charafteriftif ftellt es fich ben beften ber Siftorien rubmlich jur Geite. Chaffpeare ftellt bier auf gefdichtlichem Boben, wie im Timon in freier Erfindung, eine mabre Gallerie aufammen gur Raturgeschichte bes gemein felbitfuchtigen, Die Breite bes Lebens einnehmenden Strebens. Es find alle darafteriftifden Erzeugniffe Diefes Rlima's in mohl ausgebilbeten Exemplaren vertreten. Bir machen die Befanntichaft alle ber fubalternen Raturen, aus melden Die Beberricher einer von Ideen nicht mehr bewegten Welt bie Ringe ibrer Alles umichlingenden Rette bilben, von dem auf Die Brofamen vom Tifche bes Berrn martenden Sofgefinde bis binauf ju dem "lebenstlugen" Dufterbeamten, ber fich bie goldene Lehre gemerft bat, bag mittelmäßige Leiftungen, gefdidt geltend gemacht, weit ficherer gur Gunft führen, ale Die geniale Tuchtigfeit, Die ben Reid beraus fordert. Es treten Gluderitter aller Schattirungen auf, Abenteurer im Beiberrod und im Barnifd, nuchterne und betruntene Schurfen, humoriftifche und ehrbare, ja bodrefpectable Gauner. Den Gieg im Bettfampf um Die Beberrichung und ben Genuß Diefer Belt tragt, wie naturlich, Die burch Die Umftande begunftigte Mittelmäßigfeit bavon. Die negativen Tugenden des geduldigen Abwartens, ber leidenschaftlofen Ralte beherrichen, im Bunde mit rudfichtelofer Gelbftfucht, bie Lage. Den breiten Borbergrund bes Bildes aber füllt, in den glübendften Farben gemalt, der held der genialen Kraft und des gigellosen Genusses, und neben ihm die incarnirte Poeste einer von den höbern Lebensgewalten versaffenen Welt: das fönigliche Weib, in deren zauberhafter Erscheinung der Dichter Alles vereinigt, was Anmuth, Schönbeit, Geist und glübende Leidenstöaft ohne die Jucht des Willens und ohne den auf Ersenntnis der Psicht rubenden Lebensernst an herrlichem und Verderblichen, Entzückendem und tief Verächtlichen zu Tage zu fördern im Stande sind.

Berfuchen wir, in der bunten Menge biefer Gestalten uns gurecht gu finden, in der geschieft scenisirten Sistorie die großen Juge bes dramatischen Gedichts gu erkennen.

Mit gang besonderer Sorgfalt läßt der Dichter es fich angelegen sein, uns in den Buftanden und Sitten der Zeit zu verentiren, welche der entfesselten Leidenschaft des charakterlosen Genies solche Befriedigung bieten konnte und ihr eine solche Strase zu bereiten wufte.

Schon Gervinus hat sehr mit Recht hervorgehoben, daß das Bolt hier von der hisdrichen Bihne verschwunden ist. Die wadern Bürger, welche den Befreier Brutus gum Cafar ausriesen und dann Cinna, den Poeten, um seines Namen willen zerriffen, sie haben ihren Ginfluß, wie in der Ordnung, an die hossen ihren Ginfluß, wie in der Ordnung, an die hossen ihren Ginfluß, wie in der und werden sie noch beiläusig erwähnt, freilich nicht von einem unparteisschen Beobachter. Aber auch so lätzt von einem Experiment geinen Zweisel darüber, daß die Tomischen Straßempatrioten in der Schägung des Dichters eber gesunken als gestlegen sind. Um so ausstübstlicher wird

die Befellichaft gefdildert, in welcher die handelnden Sauptpersonen, Die Berren ber Belt, Die Fruchte ibrer Erfolge genießen, bon ber fie die Antriebe ju ihrem Sandeln empfangen und beren fie fich ale Mittel fur ihre 2mede be-Es find hofleute, Beamte, Goldaten, auf melde ber Dichter unfere Aufmerksamfeit lenft. Gleich Die erfte Scene führt une in bas Treiben bes aapptifchen Gofes ein. Bir betreten Die Sochicule Des raffinirten Genuffes, Die Sauptstadt bes Beltverfehre, ber feinen Bildung und ber uppiaften Ausgelaffenheit, bas Barabies einer Belt, welche nach Befeitigung ihrer Jugend-Ideale dem "materiellen Fortfcbritt" bulbigt und bei ber lleberzeugung angelangt ift, daß alle Beisheit auf der Ausbeutung bes Augenblides berubt. Bublerinnen, Gunuchen und Babrfager führen bas Bort. Frivolität und Aberglauben tragen ihre alte Bablverwandtichaft jur Schau, Die Unfittlichkeit produzirt fich mit dem humor und ber Gicherheit bes guten Bewiffens. Sie bat die unicone Uebergangsperiode ber Beuchelei übermunden und ift bei einer Art von zweitem naturguftande angelangt, bei ber naivetat bes Lafters. Die vollenbeten Runftler auf Diefem Gebiet find allerdings Griechen und Orientalen. Aber wenn die romifche Rraft ihren Berlodungen erliegt, fo laft bas Drama, wie bie Beidbichte, uns feinen Augenblicf barüber zweifelhaft, baß bereits ein ftarfer Bug innerer Bermandtichaft Berführer und Berführte berbindet. Es ift nicht Antonius allein, der fich im Ginnengenuffe feines Abele entaugert. Seine Rriegegenoffen und Begner, ben einzigen Octavian ausgenommen, werben bon ben Auslandern mobl an Feinbeit und Bis, aber nicht an Sinnlichkeit übertroffen. Das Trinkgelage bei Misenum "ift zwar noch kein ägyptisch Mahl, doch kommt es ihm schon nahe." Eine Iras und ein Alexas würden ein tronisch überlegenes Lächeln nicht unterdrücken, wenn ste es mit ansehen könnten, "wie der dritte Theil der Welt hins aus getragen wird", während die andern in ihren Grundsvesten erbeben.

Die einzig wirtfame Dacht in einer folden Belt ift natürlich neben bem Gigennut ber außere 3mang. Das Beer mird bie lette Buflucht ber Rraft und ber Sittlichfeit, menn ber Rechtsgebante und bas fittlide Daaf aus ber Gefellfcaft verfdwindet. So permeilt benn Chaffpeare mit befonderer Musführlichfeit bei ber Schilberung bes Golbatengeiftes, welcher bie " Aera ber Cafaren " beherrichte. Er hatte es hier mit einer Ericbeinung ber alten Belt zu thun, welche in feinem Sabrbundert die Anfange ihrer biftorifden Biebergeburt burchmachte. Die Goldaten ber Triumvirn fanden feinen Unfcauungen ohne Frage naber, ale bie ftreitbaren Burger ber alten romifchen Republif, beren Darftellung er im Coriolan feinesweges in gleichem Grabe fich gewachfen zeigt. Es lag für feine Bhantafte feine unausfullbare Rluft amtichen ben Legionaren bes Antonius und bes Octavian, ben Disciplinirten Biraten bes Gertus Bompejus und gwischen ben Golbnern, welche bie Rriege bes fechegehnten Jahrhunberte führten, fo wie ben ritterlich faufmannischen Geeraubern, welche bie englischen Karben querft flegreich auf ber " fpanifchen Gee" mehen ließen. Darum ift aber Die feine, biftorifche Auffaffung nicht weniger rühmlich, welche bier alles

Schablonengrtige ju bermeiben mußte. Man ftelle Die Goldner Beinrichs V. neben Die bes Antonius und bes Octavian. und man wird bei aller Aebnlichfeit zwei icharf gefonberte Formen beffelben Grundtopus nicht verfennen. Bor Allem ift bei Diefen Romern bas Band gerriffen, welches Die Streiter ber von Chaffpeare geschilderten englischen Beere auch über ben Bereich ber militarifden Bflicht binaus an Die Gefellichaft fettet. Bene englischen Ritter und Goldner bertreten por Allem bas Baterland gegen bie Fremben, und wie die Ritter und Rubrer in ber Standesehre, fo finden Die Goldaten von Rach in bem Bewuntfein ber Bflichttreue einen burchaus felbititandigen Boden ihrer fittlichen Eriftenz. "3d brauche mich Gurer Dajeftat nicht zu ichamen, Gott fei gepriefen, fo lange Eure Majeftat ein ehrlicher Mann fein" - fo barf ber einfache Sauptmann Aluellen gu feinem fiegreichen Ronige fprechen. Das ift bier benn Doch wefentlich anders. Die Goldaten der Triumpirn geboren nicht mehr Rom an, fondern dem Reldberrn, von bem fie Sieg, Beute und Genuß erwarten. 2Bobl ift auch bier Die Treue gegen ben Rubrer bas Band ber Benoffenschaft, aber diefe Treue wirft nur noch bie und da als eine fittliche Dacht. Der Relbberr ift nicht mehr bas Saupt eines Rorpers, beffen Glieder burd naturliche Nothwendigfeit gufammen geboren. Er ift eine Art von Director einer Actiengefellichaft geworben; man vertraut Leben und Bermogen feinem Credit an, in der hoffnung auf anftandige Divibenden, denn das Geschäft betrifft die Ausbeutung ber civilifirten Erbe. Dan gablt punftlich, fo lange Die Actien gut fteben. Aber nun macht ber Chef Rebler ober wird

vom Glude verlaffen, und Niemand verdenft es ben Actionaren, wenn fie ihren Einfat nach Möglichfeit in Sicherheit bringen, um ihn bei Gelegenheit auf eine beffere Chance zu wagen.

"hinfort folg' ich nie wieber beinem moricen Glick! Ber fucht, und greift nicht, was ihm einmal guläuft, Finbet's nie wieber."

So faßt Menas feinen Entfcblug, ba Bompejus ben "Muth" nicht hat, burch treulofen Bertragsbruch feine Gegner gu vernichten. Und daß Menas bier einen zeitgemäßen Gebanten ausspricht, bafur zeugt ber Abfall, welcher nach ber Seefdlacht bei Actium Die Reihen Der Antonianer in Daffe gu ben Gegnern binuberführt und ber bes Lepidus Geer obne Schwertstreich bem Octavian in Die Bande liefert. Gelbit in bem tuchtigen Organismus bes Enobarbus finbet bie Einwirfung biefes Beitgeiftes eine fcmache Stelle. Schon ba Antonius bei Actium feinem Glud ben Ruden wendet und "wie ein brunft'ger Enterich ber Bublerinn nachfegelt", balt feine Bernunft mit bem Gegenwind Die Richtung, und nur bas Berg feffelt ihn noch an bas munbe Blud feines Relbberrn. Und bann, ale "ber Muth bee Antonius Urtheil vollende aufgegehrt hat", finnt er aud, auf welche Urt er ibn verlaffen mag.

Und doch ragt Enobarbus geistig und sittlich eines Sauptes Kange über seine Umgebung hervor. Er gehört zu jenen Charafteren von robuster Gesundheit, durch welche bie erhaltende Natur auch in Zeiten allgemeinen Werfalls den Glauben an die Gute ihres Grundgedankens aufrecht erhält. Zwar dem Einstuffe der harten Zeit hat auch er

sicht entzogen. Nicht idealer Schwung, sondern nüchterner Menschenverstand und Mutterwiß gewinnen ihm unsere Theilnahme. Mit derbem Humor nimmt er seinen vollgemessenen Antheil an den Genüssen, welche diese, auch in seinen Augen durchaus nicht egemplarische Welt ihm dietet. Um ägyptischen Hose und bei den Schmäusen der Triumvirn ist er kein Kostverächter. Er steht auf dem cordiasten Fuße mit Damen wie Iras und Charmion. Allerdings sordern Cleopatra und ihre Ilmgebung mehr als einmal seine bittere Ironie heraus. Seine Ansicht über den Gehalt ihres Wesens Worte zussammen:

"Cleopatra, wenn fie das Mindeste hiervon hört, stirbt augenblicklich. Ich habe sie zwanzigmal um weit armsfeligern Grund sterben sehen. "

Ueberhaupt ist Sentimentalität nicht seine Sache. Da Antonius die Nachricht vom Tode der Fulvia bekommt, ist er mit dem ächten Soldatentrost bei der hand:

"Wenn es den Göttern gefällt, einem Manne seine Frau zu nehmen, so gedenke er an die Schneider hier auf Erden und beruhige sich damit, daß, wenn alte Aleider aufgetragen sind, diese dazu gesetzt find, neue zu machen."

Dabei ift er aber weit entfernt von ftoischer Gleichgultigfeit gegen die Reige der Schönheit und der Lust. Sein sonst so derbes und nudsternes Besen gewinnt, wenn er von Cleopatra redet, nicht felten eine Art voetischen Schwunges, der garnicht ironisch gemeint ift.

> "Richt tann fie Alter hinwelten, täglich Sehn an ihr nicht ftumpfen

Die immer neue Reigung; and're Beiber Satt'gen bie Luft, gewährend: fie macht hungrig, Be reichsicher fie schentt. Denn bas Gemeinste Bried o geabelt, baß bie beit'gen Priefter Sie feanen. wenn fie bublt."

Bo die bloße Erinnerung eine derb und nüchtern angelegte Ratur in solche Extase bringt, kann man auf die Bezauberung der wirklich Genießenden unschwer den Schluß nachen. Derb aber, nüchtern und praktisch ist Enobarbus im vollsten Nache. Als die Feldberren dei Brundussum sich versöhnen, bildet sein Benehmen gegen das des Mäcenas den Gegensat des nicht gerade bösartigen, aber naturwüchstg egosstischen und in seiner serupellosen Entschiedensteit kreimützigen Weltsindes gegen den sein gebildeten, wohlwollenden Biedermann. Die neuen Freundschafts Berdürgungen interpretirt er dem Mäcenas ins Gestcht, wie die vox populi ein politisches Manisest:

"Benn Ihr Cuch Einer des Andern Freundschaft für den Augenblick borgt, konnt Ihr fie, wenn vom Pompejus, nicht mehr die Rede ift, guruckgeben."

Antonius bezeichnet seine Landsknechtnatur furz und scharf mit dem Bort: "Du bist nur gang Solbat, brum sprich nicht mehr; " und wie start in dieser Solbatennatur die Grundzüge einer den materiellen Interessen verfallenen Zeit zur Auschauung sommen, davon war schon die Rede. Und doch ist Enobarbus weit entsernt, die Masse seiner Standbesgenoffen zu vertreten. Mit glänzender Kunst hat es der Dichter verstanden, in dem Charafter diese Kriegsmannes alle sittliche Tüchtigkeit zur Geltung zu bringen, die noch erreichbar bleibt, wo weder ideale Ueberzeugungen,

noch die ungebrochene Dacht einer gefunden Heberlieferung ben niedern Trieb in feine Schranten weisen. Die eminent tragifche Birtung beruht bier auf bem Busammenftog ber unverwüftlichen Bergensgute bes Gingelnen mit bem übermaltigenben Beifviel einer gefuntenen Beit. Es ift bie rein perfonliche Anbanglichkeit an ben felbitgemablten Rubrer und Schutherrn, welche bier Die fittlich angelegte Ratur über die widerstandlos mit bem Strome fcwimmende Menge emporhebt. In bes Enobarbus Bergweiflung nach bem 216= fall findet biefe Goldatentugend, die einzige bier noch mogliche, ihre tragifche Apotheofe. Auch bier wirft ber Dichter gerade barum fo machtig, weil er por aller fentimentalen Uebertreibung fich butet. Es bedarf ber außern Unlaffe, und amar jum Theil giemlich berber, um bas beffere Gefühl in Enobarbus bis ju ber Gewalt ju fteigern, Die felbft biefe bandfeite Natur ans ben Augen bringt. Es ift Die Frage. ob er fich bas Leben genommen hatte, wenn bes Untonius Grokmuth ben Unwillen über feine thoridite Berblendung nicht gurudbrangte, ober wenn er bie Lage felbit ber am beiten bebandelten leberläufer nicht mit icharfem Blide burchfcaute. Dann aber überfommt ibn auch mit voller Gemalt bas Befühl, " bag er ber einzige Bofewicht auf Erben. " Er hat den legten Salt verloren, welcher in diefem geiftlofen Rampfe um materielle Guter ben Unterliegenben por Bergmeiflung bemabrt: bas Bewuftfein ber Treue gegen bie Berfon, an welche in Ermangelung objectiv fittlicher 3mede bas moralifche Bedurfniß bes Gemuthe fich flammert, 2 Und noch alangender feiert diefe erfte und lette Tugend ber civis lifirten Gefellichaft ihren Triumph in ber That bes Eros,

Des Freigelaffenen, Der fich lieber bas Leben nimmt, als baß er Sand an die geheiligte Berfon bes Bobithaters und herrn legte, und wenn auch Diefer felbft es gebote. Shaffpeare fand Diefe Scene mit allen Gingelnheiten in feinem Plutard: es ift alfo faum verftattet, bier in ber blofen Beibebaltung der überlieferten Rabel tiefe Intentionen ju fuchen. Sonft mare es bezeichnend genug, bag gerade in dem Berhaltniffe des Sflaven jum herrn fich bier eine Belbentugend entwidelt hat, von ber in ben Beltuberwindern wenig mehr übrig geblieben ift, ale bie handwertemäßige Tapferfeit des abenteuernden Bludefoldaten.

Dies maren denn die Sanptzuge der reichen und bunten, aber vom Beift abgefallenen Belt, in welcher Die Sauptpersonen des Drama's ihre Rrafte gegen einander verfuchen, im letten, entscheidenden Ringen um die Erbichaft einer beffern Beit. In lebenswarmen Geftalten treten fie une entgegen: Levidue, der nur durch die Berhaltniffe gebobene und ihnen ebenfo mehrlos erliegende Bludevilg; Sextus Bompejus, die ungludliche Rigur Des gwischen Begehrlichfeit und Auftanderudfichten fcmantenden Abenteurers; Octavian, der Topus des mäßigen, beharrlichen Belt- und Geschäftsmannes, dem fur den materiellen Erfolg fein Opfer ju fcmer ift; endlich, breit und glangend ausgeführt, im Bordergrunde bes Bildes Untonius, bas in dem Rultus des Benuffes verfuntene Benie, und Cleopa= tra, das Beib in dem Alles fich vereinigt, mas Schonheit, Beift, Leidenschaft und feinfter Befchmad ohne ben Abel bes fittlichen Bollens hervorzaubern fonnen.

Dacben wir mit ihrer Betrachtung ben Anfang. Gie II.

muß uns unmittelbar auf ben Staudpunft führen, von bem aus dieses Stud dramatisirter Geschichte als ein psychologisches Kunstwerk sich uns eröffnet.

Dan fonnte Chaffpeare's Frauengestalten, unbeschabet ibrer individuellen Bestimmtheit, ohne 3mang in drei Sauptgruppen fondern, je nachdem fie bas fittliche oder bas finnliche, leidenschaftliche, bamonische Element ber weiblichen Grundanlage vorwiegend gur Anschauung bringen, ober endlich in einer gleichmäßigen Durchdringung und gludlichen Difchung beiber burch die anmuthige Fille und Bewegung einer burchaus gefunden Exifteng uns feffeln. Bic unter ben lettern Biola und Borcia (im Raufmann), unter ben erftern Imogen und Ifabella, fo ragen in ber zweiten Gruppe Laby Macbeth und Cleopatra bervor. Gie zeigen bas Beib. Die eine vom Damon ber Chriucht, Die andere von bem ber Eitelfeit und Genugfucht vollftandig beberricht. In Beiben aber, in ber nordifchen, majeftatifch-ftarren Balfpre, wie in ber fublich-nppigen Girene arbeitet eine fo reiche, gewaltige Ratur, daß felbit ihre außerfte Entartung durch die gefchloffene, mit fich felbit einige Rulle ibrer Ericbeinung fur ben Biderfpruch gegen bas Gefet ber normalen Entwicklung portifch entschädigt. Die Boefie ber burch Schonheit und Unmuth geadelten Ginnlichfeit, wie fie dem jugendlichen Dichter in ben iprifchen Erguffen von "Benus und Abonis" aufdammerte, fie geminnt fur ben burd Arbeit, Genuß und Erfahrung gereiften Mann in ben Bugen Cleopatra's plaftiiche Birflichfeit. Gie tritt ibm in bas richtige Berbaltniß ju den höhern Lebensgemalten und fommt um fo mirtfamer

zu afthetischer Geltung, je rudfichtsloser ihre einseitigen Ausprüche der tragischen Rothwendigkeit geopfert werden.

Die Cleopatra Shafipeare's, in Uebereinstimmung mit ber bes Plutarch, tritt uns als die reife, voll aufgeblubte Schönheit, als die erfahrene Priestriun bes üppigen, truntenen Sinnengenusses entgegen. Wer sie in ihrem Bergenserguß mit Charmion befauschte, da sie in wild aufflammender Leidenichaft des Geliebten gedeuft, der möchte selbst diese Bezeichnung noch geschweitelt sinden. Wir glauben die passirte, gealterte Kokette zu hören, wenn sie ausruft:

"Gebenke mein, Ob auch von Shöbius Liebesstichen braun Und burch die Zeit gerunzelt! Als du hier Ans Ufer tratift, breisstirtieriger Cafar, war ich Werts eines Königs!"

So fpricht auch Philo in der erften Seene von der "braunen Stirn", auf welcher des Feldherrn Bilde verzaubert rußen, von der "lüsternen Zigeunerinn", die ihn bethört habe. Aber Cleopatra würde jene Geständvillse schwerlich machen, dürfte sie nicht hossen, das die Zosen und ihr Spiegel sie Lügen strafen, und Philo ist zu sehr den den muthes voll, als daß sein Zenguis allein hier genügen könnte. Gewiß haben wir uns Cleopatra über die frische Jugend binaus zu denken. Sie hat ihren Frühling mit Gäfar durchschwarten und ihre Sohne machen berau. Aber es ist sieher nicht die verkührte, sondern die vollreise Schönbeit, von welcher der fühl humorititiche Enobarbus zu der er fühl humorititiche Enobarbus zu der en erwähnte Schilderung machte. In ihrem

Charafter wirfen unbandigfte Leibenschaftlichfeit, raffinirte Rofetterie und acht griechischer Schönheitssium zusammen, um bem Reiz der Sinne jene dauernde, stels sich erneuernde Wirfung möglich zu nachen. Bon ihrer Virtuosität in Benugung aller hulfsmittel des Reichthums und der Kunst erhalten wir eine anschauliche Borftellung in dem ganz tren nach Plintarch gearbeiteten Bericht des Enobarbus über die erste Begegnung mit Antonius:

"Die Bart", in ber fie saß, ein Feuerthron, Brannt' auf bem Strom: getriebnes Gold ber Spiegel, Die Purhpurfegel buftenb, dag ber Wind Bratgidt nachzog. Die Auber waren Sisber, Die nach ber Kisben ton Lack hielen, baß Das Wasser, wie sie's trasen, schneller ftrömte, Berliebt in ihren Schlag. Doch sie nun selbs — Bum Bettler wirb Bezichmung: sie sag dan Dan Weren Belt, bas gang aus Gold gewirft, Roch farbenstrablender als jene Benus, Woch farbenstrablender als jene Benus,

Beniger ausgeführt ift dieser prachtvolle Apparat in den Seenen, welche uns zu Augenzeugen der Vorgänge am ägyptischen hofe machen. Ein bühnenkundiger Dichter unserer Zeit würde hier dem Decorateur, dem Theater-Schneiber und dem Intendanten das Leben sauer gemacht haben. Shafspeare standen diese ängeren Mittel nicht zu Gebote, oder er verschmachte es, sich ihrer zu bedienen. Er machte Cleopatra's Zaubergewalt weniger in der Pracht ausschauslich, welche sie umgiebt, als in den dämonischen Schangenwindungen ihres aus eisfalter Berechnung und leidenschaftlicher Sinnlichteit zusammengesetzen Gebahrens.

Die Theaterfitte feiner Beit erlaubte ibm jene berbe Raturtreue in Schilderung bes agpptifchen hoftones, welche bie guchtigen Ohren unferes Frauen = und refpectabeln Balletpublifume verlegen mußte. Aber Die Berbannung ber Arauen von der Bubne verfagte ihm die Liebesfcenen, in benen jest bie Schultern und ber Bufen ber Brimabonna oft genug die beften Alliirten bes Dichtere find. Geine Cleopatra muß burch bie pfochologische Reinheit ihres Gpieles die Theilnahme gewinnen, welche fie von der erhipten Sinnlichfeit ber Bufchauer nicht hoffen barf. Gie ift gang Ecben und Bewegung. Der unerschöpfliche Reichthum ihrer geiftigen Gulfemittel, ber jabe Bechfel ibrer leibenichaftliden Stimmungen erhalt une in athemlofer Spannung und läßt eine talte Berurtheilung ihrer fittlichen Richtigfeit nicht auffommen. Den Grundzug ihrer Strategie, bas Bebeimnik ihrer Erfolge entbullt fie gegen Charmion in ben Morten:

> "Sieb', wo er ift, wer mit ibm, was er thut. (3ch ichiette bich nicht ab): Find'st bu ibn traurig, Sag' ibm, ich tange; ift er munter, melb' ibm, 3ch wurde plöglich frant."

So wurzt fie bei jeder Begegnung mit Anton durch Biderspruch den Zaubertrant des Genuffes. Das Gefühl der Sicherheit des unentreisbaren Befiges halt sie angstich sern von dem Buhlen. Die unaufhörlich sich wiederholenden Arisen des eifersüchtelnden Schmollens, an denen eine achte, sittliche Liebe bald genug verbluten wurde, sie muffen von dem sieberhaft überreizten Genuß den Ueberdruß fern halten. So erträgt Antonius von der fast überreisen Bub-

lerinn Launen, deren hälfte hinreichen würde, um den Klitterwochen eines gindlichen Chepaares ein unliehfames Ende
zu bereiten. Er muß es entzüdend sinden, wenn sie ihn
aufzieht mit Aubia's Jorn und mit seiner Schen vor "dem
undärtigen Casar." Wan erspart ihm weder Ohnmachten,
noch Schelte und Thränen. In ächter Weibermanier, souverän erhaben über Vernunft und Logit, macht Clevopatra
aus allem Entzgegengesetzen den gleichen Vorwurf. Fulvia
betrauern, das wäre Verrath gegen die Geliebte. Gleichgültigkeit beim Tode der Gattinn zeigt jener, was auch sie
einst zu erwarten habe. Und so muß dem Verwirten, Ermüdeten die trefsiche Komiddie der sebenschäftlich stammelnden Liedesserstärung die Fesse aufs Reue beseitigen, da er
eben Nieue macht, sich zu befreien.

Indem wir hier von einer "Komödie" reden, mussen wir den Ausdraft genau begrenzen, um das vom Dichter bestimmt und klar gezeichnete Bild nicht zu verschieben. Cleopatra spielt allerdings Komödie, insofern ihr Austreten ein absichtliches und berechnetes ist, dessen bestimmender Assette der herausgekehrten Form keineswegs immer entspricht. Sie weint oft genug, wenn sie kachen möchte, und weiß auch zu lachen, wenn ihr das Weinen nahe ist. Aber sie ist schlechterdings nicht gestischen weber im Allgemeinen, woch in diesem besonderen Falle. Ihre Macht beruht nicht zum geringsten Theise auf einer Berbindung oberstächlichen, aber leicht erregbaren Gestühlig, seinen Verstandes und hoher Verkellungstunft, ähnlich der, welche Shasspeare an dem um den todten Cäsar klagenden Antonius uns bewundern sieb. Auch in den Worten der Buhlerinn, auf dem eigentlichen

Bebiet der Ralfcheit, gilt ber goldene Epruch, bag mir nicht Berg ju Bergen ichaffen, wenn es une nicht von Bergen geht. Cleopatra bangt wirflich mit bem gangen unbandigen Triebe eines beigblutigen und verwöhnten Beibes am Befit des Antonius, und gmar burchaus nicht nur am Benit feiner Macht und feiner Schake. Der genigle und der gludliche Beld verschwimmen ihrem trunfenen Muge gu einem einzigen Bilbe, und mit feinfter Menfchentenntniß lagt ber Dichter es ungewiß, nicht nur wo die Berechnung bes Bortheils der Leidenschaft unter Die Urme greift, fonbern auch wo die finnliche Singebung an ben romifchen Don Juan mit dem edlern Ginfluß feines Benins fich vermifcht. In der organischen Durchdringung Diefer Uffette liegt der Bauber, aber auch die Comierigfeit diefer merfmur-Digen Rolle. Die Darftellerinn wird fich fehr huten muffen, die Roniginn in ihren leidenschaftlichen Gelbftantlagen beim Bort ju nehmen. Gie wird die "lufterne Bigeunerinn" in ber genialen Runftlerinn des Genuffes nicht unterschlagen durfen, aber fie wird Gorge tragen, ihr an afthetifcher Berechtigung jugulegen, mas fie an moralifder ihr verweigern muß. Wie Falftaff Ravalier bleibt, auch mo er Frau hnrtig um ibre Tapeten und ihr Gilbergeng prellt, fo bleibt Gleopatra Roniginn und fein gebildete Griechinn, auch wenn fie gleichzeitig den Antonius um ihre Trene und den Octavian um Die Siegesbeute zu bestehlen versucht. Die raffinirten Runfte der Buhlerinn merden durch das Feuer bes leidenicaftlichen Beibes beinabe geabelt. Ber bies ber raffinirten Rolette der Eröffnungescene bestreiten mochte, ben wird das erfte Auftreten der von Antonius getrennten Roniginn überzeugen. Wie ift ba Alles Leibenschaft, zitternbe Aufregung, achte Ratur: die hundertgestaltigen Launen des der gewohnten Reizungen beraubten Gemuthes, das schwärmerische Entzüden bei der Anfunft des ersten Boten, Alles das nur verftärft durch die sarfastische Erinnerung der Bertrauten an die erste Liebe, an die Passion "der Mildzeit, da der Berstaut noch grün!" Es liegt eine ganze Charasteristit voll Licht und Schatten in den Worten der Königinn:

"Du faltes Berg, Das noch wie bamals fühlt."

Die Stimmung fteigert fich gur bochften bramatifchen Birfung, ale nun ber Bote mit ber Radricht von bes Antonius Untreue, von feiner Bermablung eintrifft. Dit jaber Ungebuld eilen Buniche und Furcht ber auf ben Lippen des Boten gogernden Gewißheit voran. Der Berfunder der unwillfommnen Radricht muß es empfinden, baß er bas vermobnte Lieblingefind bes Benufies mitten in ben glubenbften, üppigften Bhantafieen überrafcht. Sie überhäuft ihn abwechselnd mit Berfprechungen, mit Bermunfdungen und Schlagen. Die gange Saltlofigfeit ibres innerften Befens fommt jum vollften plaftifchen Ausbrud. Raum rettet ber Diener fein Leben; fie felbft fallt aus einem Barorysmus in den andern. Aber im Begriff in Die obli= agtorifche Obnmacht ju fallen, vergift fie nicht, nach Octapia's Bugen gu forfcben; nach ibren Jahren, ihrem Gemuth. Richt die Karbe ihres Saares foll vergeffen werben. Das turlich bedingt der in diefer Frage fo ploglich und elaftisch fich aufrichtende Lebensmuth ber foeben verlaffenen Bublerinn

ben Abfall von dem wieder gewonnenen Geliebten, bei der ersten ernstlichen Wendung bes Glück. Antonius gab diesem Weibe mehr, als ein Mann geben darf: seine mannliche Ebre. Er darf sich micht beklagen, wenn man ibn nach seiner Tage behandelt. Cleopatra's Treulosigsteit wird durch die Erinnerung an die Flucht des "brünstigen Enterich" aus der Entscheidungsschlacht gwar durchaus nicht stttlich gerechtsertigt, aber ästbetisch erträglich gemacht. Sie ist zu naturgemäß, um zu verlegen. Als sie ihm die Wassen antegen Kampse anlegt, ist ihr Eutschluß schon gesaßt. Sie weiß zu gut, daß nicht ritterlicher Gelbenmuth, sondern besonnener Berstand und materielle llebermacht hier entscheiden werden. Aber ihr seines, ästbetisches Geschülb huldigt auch dann noch dem bereits aufgegebenen Manne:

"Er zieht bin, wie ein helb! D baß fich Beiben Der große Streit burch Zweitampf tonnt' enticheiben! Dann, Marc Anton — boch jeht — gut — fort!"

Babrend der ganzen Entscheidung ist dann ihre Stimmung höchtt glüdlich zwischen kaltblutiger Treulosigkeit und verzweifelter Verzagtbeit gehalten, ohne daß ihr feines Gefühl für das Schöne und Pathetische selbst hier sich verleugnete. Dem rasenden Buthausbruch sept sie acht weiblich die Tatist des Schweigens entgegen. Die von Plutarch gezeichnete Sterbesomödie kam den Inteutionen des Dichters bier trefflich zu statten. Er begnügte sich, sie die in die steinklesse fünzelnseiten zu dramatisiren. Die Sendung des Diomedes, um dem verzweiselnden Feldherrn die Bahrheit zu entbeden, inconsequent wie sie ist, wird keinen Leser befremden, der bei Abhängigkeit des selbenschaftlichen Weibes

von plöglichen Gefühlsregnugen bis dahin verfolgt hat. So zeigt auch Cleopatra's Answallen beim Anblid des hlutenden Antonius für einen Augenblick flatt der flatterhaften Kokette das heldenweib, bei dem die poetische Erregbarkeit momentan über das Bedürfniß des Lebens und die Berechnung des Bortheils den Sieg davon trägt. Es ist durchaus nicht heuchelei, wenn sie ausruft:

"Seht, ihr Frau'n,
Die Krone fichnige ber Erbe! D, mein Herr!
D, bingewellt ift aller Siegesforfeer,
Geftligt bes Kriegers Banner, Dirn' und Knabe
Sieb'n jett ben Männern gleich: tein Mhanb mehr,
Richts Achtungswerthes bietet mehr sich bar Unter bem fishen Mond!"

Noch einmal fehrt sie dann die fleinliche Schwäche des Beibes heraus, als sie numittelbar nach dieser ungeheuren Aufregung einen Bersnah macht, der Bente des Siegers einen Theil ihrer Kossbarfeiten zu unterschlagen, und den Otener, welcher den Betrug entdeckt, in Gegenwart des Betrogenen züchtigt, in naivster Selbsgewißheit und mit der ganzen Würted der verlegten Gehieterinn. Bon da an erhebt sich ihre mehr zanberisch bestechnde als innerlich wirkende Grischeinung bis zu der ganzen Sohe, deren Geist und Ammuth fähig find ohne sittlichen Gehalt. Die Schilderung, welche sie ihren Vertrauten von den Schrecken des Triumphzuges entwirft, athmet in jedem Ange den Esel der aristofratischen Natur vor der Unschünkeit, mit welcher die harte Nothwendigseit des Lebens die niedern Velfststaffen unsgebet. Sie scheint sast weniger die materiellen Versussel

fürchten, als die Ausstoßung ans dem Zauberfreise, in weldem bioher auch das Gemeine, welches ihr nahe trat, durch ichone Form geabelt wurde. Es ift, als hörte man Casca, Coriolan oder Richard II. vom Bolfe reden, wenn sie schaudernd ausfruft:

> "Sandwerfervolf Mit schmut'zem Schurziell, Wass und Sammer, hebt Uns auf, uns zu besehn. Ihr tinder Sauch, Bibrig von eller Speif, unwölft uns bampsend Und zwingt, zu abmen ibren Dunft."

Das hohe Bathos des Schluffes wird trefflich vorbereitet durch das von Plutarch nur angedentete b Gefprach mit dem Bauer, der unter ben Reigen Die Schlangen berbeibringt: eine ber ichlagendften Beifpiele für Die tragifche Birfung einer naturgemäßen und ungezwungenen Berbindung des Romifchen mit dem Bathetifden. Bei dem gleichgultigen Sumor Diefes unbetheiligten Buschauers inmitten ber ungeheuerften Schickfalswechsel überfommt uns eisfalt das Gefühl der beangitigendften Bereinsamung, Die es giebt; ich meine Die Ginfamfeit des Leidenden in der Gefellschaft. Und die mit dem gangen Leben fhaffpeare'icher Dramatif aus dem Befchichtschreiber in das Gedicht übertragene Todesscene vollendet bann in ermunichtefter Beife die afthetische Lofung ber gabireichen Biderforuche, welche diefes glangende und ergreifende Bild eines von den Burgeln des fittlichen Lebensgehaltes gelöften und von dem unguverläffigen Bauber der Schonheit und bes Befdmades getragenen Charafters burdziehen.

3hr manuliches, gleich vollendetes Gegenbild ift Marc Anton. Wir finden ben genialen Demagogen, den fieg-

reichen, ritterlichen Gelbherrn bes vorigen Drama's im vollen Benuf Des Sieges mieder. Bas fein Auftreten por ber Entideibung bereits abnen ließ, bas ift, nachdem bie Burfel gefallen, jur Gewißbeit geworden. Dacht und Ginfluß maren ihm ftete nur Mittel, forglofes Behagen ber 3med. Bebe Anftrengung, jebe Entbehrung, welche feine Erreichung gefoftet hat, fallt nach bem Erfolge als ein fcweres Bewicht in Die Schale ber Reigung gegen Die ber Borficht und ber Bflicht. Wenn Octavian fich mundert, wie ber beld bee Rudzuge von Mutina fich in Diefen Bolluftling verwandelt babe, wenn ber Rriegemann, ber por bem Feinde feinen Durft aus ben Pfugen lofchte und feinen Sunger mit eteln Abfallen ftillte, ihm ein innerer Biderfpruch ift gegen ben ichwelgerischen Triumvir, fo vergift er bie Erfabrung, daß Unftrengungen und Entbehrungen nur infofern ben Charafter fraftigen, ale fie ber bereite vorhandenen fittlichen Rraft Die gewohnbeitemakige Berrichaft über ben Naturtrieb erleichtern. Un fich fcarft ber Sunger nur ben Appetit, und gezwungene Unftrengungen bes Arbeitoicheuen geben bem mahren Sochgenuffe ber Tragbeit voran. Go ift benn Richts naturlicher und gewöhnlicher, als Die Benuß-Trunkenheit, in welcher Antonius nach bem Giege fich felbft und die Millionen vergißt, beren Schidfal ihm bie Berbaltniffe in Die Sand geben. Mit bem glubenden Enthuffasmus bes Runftlere fur fein 3beal opfert er Chre, Bflicht und Bortheil auf bem Altar ber Luft. Die furge Eröffnunasicene, welche ihn in ber Efftafe feines Schwelgerlebens une vorführt, macht Alles glaublich, mas feine Benoffen und feine Begner une fpater barüber berichten. Der

Antonius, welcher vor unfern Angen die römischen Botschafter mit dithyrambischen Liebesschwärmereien empfing, er ist ganz der Lüftling, den Cleopatra aus der Rube und in die Ruhe zu lachen gewohnt war, den sie am Worgen vor neun Uhr auf sein Lager trauf, dessen philippisch Schwert sie trug, während sie ihren Mantel ihm umthat und ihren Schleier. Und diese Genußsucht begleitet ihn ohne wesentliche Unterbrechung durch alle Wandlungen seines Schieffals, die das Drama uns vorführt. Wie wenig die erste Trennung von Cleopatra und die Versöhnung mit Octavian zu bedeuten hat, darüber lassen die Ereignissse so weises als seine gage feine eigenen Worte. Wohl stügt es gradsinnig und größherzig, wenn er den Vorwürsen Casar's entgegnet:

Beig' ich ben Reuigen: dech möglich, Beig' ich ben Reuigen: dech mein Gradfin soll Richt meine Größe schmidtern; meine Macht Richt ohne diesen wirten. Wahr iss, Futbia Betriegt' end, aus Argypten mich zu schauchen, Bosür ich jeht, unwissentlich die Ursach, Soweit Bergeipung birt', als ich mit Würbe Rachgeken kann."

Aber nur ju bald erweist sich biese Selbstüberwindung und die Sinopferung der unberechtigtesten Reigung an das sittliche Berhaltnis ju Octavia weit mehr als Schwäche und Berechnung des Bortheils, denn als ernstliche und nachhaltiae Umter.

"Und fcolof ich biefe Beirath mir jum Frieden, 3m Oft wohnt meine Luft."

Co gesteht er fich felbst feine mahre Stimmung, als ber von Cleopatra inftruirte Bahrfager ibn mit gutem

Bebacht an des Octavian's überlegenes Glüd gemahnt hat. Sein Verfprechen an die junge Gattinu, "daß fünftig Alles sich der Form fügen solle", empfängt so von vorn herein die richtige Dentung. <sup>6</sup> Wir durfen für die ganze Auffassung der Situation nicht gerade die Ausdauung des Euobarbus (im Gespräch mit Agrippa) zum Maaßsade nehmen.

- M. "Bolfen ftebn im Muge! -
- E. Das mare ichlimm genug, mar' er ein Bferb; Roch mehr fur einen Mann.
- A. Bie, Enobarbus? Antonius, als er ben Cafar fab erichlagen, Da ichlucht! er bis jum Schrei, und weinte auch Ueber bes Brutus Leiche bei Bhilippi!"

Es ift aber, wie Agrippa bier sehr paffend erinnert, bie feinfühlige Erregbarfeit des Sanguinifers, die hier wie dort dem politischen Bedürsniß der Situation ohne meitere Belästigung des Gewiffens und des Willens so trefflich zu halfe fommt. Enobarbus hat für den Moment Uurecht, wenn er höhnisch erwiedert:

> "Run, in bem Jahre hati' er wohl ben Schnupfen! Was er mit Luft gerftört', netzt' er mit Thranen! Das glaubt, wenn ich auch weine!"

Aber für den Erfolg kommt die gutmuthige Erregbarfeit des Genugmenschen mit der von dem derfen Realisten vermutheten henchlet au demselben Ziele zusammen. Wir wundern uns keinen Augenblich über die Kalte der Abschiedsscene, in der wir Antonius und Octavian wieder begegnen, noch über den Ridfall in die nur außerlich zurückgedrängte Krantheit, der den Feldherrn bei Actium um die Früchte fienes Lebens bringt. Gins aber ift ber Anfmertfamteit merth. Wir meinen Die feinen guge, burd welche es bem Dichter gelingt, das Bild bes verfinfenden Genugmenfchen bis jum Ende angiebend ju erhalten. Bobl ift bas Goetheiche Bort treffend und mabr: Es predige bier Alles mit taufend Bungen, daß Genug und Thatfraft fich ausschließen, Aber der dramatische Charafter Des Antonine ift damit nicht ericopft. Es ift eben fo febr ber noble, ritterliche Seld im Rampf gegen ben Unbeftand bes Bludes, ale bas in Tragbeit verfunfene Benie, welcher unfere Theilnahme bis gum Schluffe beidaftigt. Dan wird von Diefem Standpuntte aus den bedentfamen Barallelismus gwifden der Durchführung des Antonius und der Cleopatra nicht überfeben durfen. Bie bort, in der weiblichen Ratur, Die vollendete Formiconbeit, fo machen bier, in dem berabgefommenen Belden die Refte genialer Rraft und naturlichen Edelfinnes den Mangel des fittlichen Salts gwar nicht gut, aber afthetifch erträglich. Schon in bem Marc Anton bes "Julius Cafar" maren Diefe Grundguge febr nachdrudlich betont. Bir baben mehrfach barauf bingemiefen, mie er feine glangenden Erfolge beim Bolte gu gleichen Theilen feinem feinen Ropfe und feinem marmen Bergen verdauft, und feine beruhmten Schlugworte an ber Leiche bes Brutus gaben ihm fur feinen Standpunft faft ein Recht auf einen Antheil an dem Lobe, das er dem großherzigen Feinde fpendet:

"Dies war ber befte Mann von ihnen Allen." ?

Und auch hier bleiben biefe edleren Buge dem aufmertfamen Beobachter feineswegs ganglich verborgen. Es ift fcon feine gemeine Ratur, die dem Ueberbringer unliebs famfter Rachrichten erwiedert:

"Ber mir bie Bahrheit fagt, und fprach' er Tob, 3ch bort' ibn an, ale schmeichelt' er" —

und die ben furchtsam ftodenden Tadel des Untergebenen freimuthig ergangt:

"Sprich breift, berfein're nicht bes Boltes Junge, Renne Cleopatra, wie Rom sie nennt, Table mit Fulvia's Schmad'n, foilt meine gehler Mit allem Freimuth, wie nur Daß und Bahrheit Sie ziechnen mag. Aur Untraut tragen wir, Benn uns tein Wind burchichüttelt; und uns schelbelten, heift nur rein jaten."

Und wenn diefe beffern Geiten Diefer ebenfo nobeln als fcmachen Natur vor der Einwirfung des mubelofen Genuffes gurudtraten, fo giebt ihnen jeder Schlag des hereinbrechenben Unglude einen Theil ihres alten Glanges wieder. Untonius wird in dem Maage tapferer, edelmuthiger, großbergiger, ale Die weichenden außern Stuten feines Dafeins ibn auf die eigenen Gulfemittel anweisen. Diefe fpat entfaltete Tuchtigfeit fann ibn nicht retten; benn abgefeben pon dem materiellen Uebergewicht des Gegners, bringt fie es auch nicht zu ber confequenten Thatfraft, welcher ber Erfolg gebort und die einmal ichlechterdinge burch einen flar erfannten, fittlichen Lebenszwed bedingt wird. Antonius bat in feinen glangendften Momenten, um mit Enobarbus gu reden, ju viel "von der Taube, die auf den Strauß badt". Es ift natürlich, bag biefes "Uebertrogen bes Blines" Die guten Rechner mit feinem Glude nicht aussohnt. Much lagt ber jabe Ausbruch ber Giferfucht gegen Thoreus. mitten unter bem Aufflammen ber letten Rraft, einen febr beutlichen Blid in Die Berfahrenheit feines innerften Bewußtseine thun. Antonius, ber ben Gefandten bee Gegners im Born über Cleopatra's Untreue peitichen laft und ben Begner bann auffordert, fich an feinen Beigeln ichablos gu halten - er ift nicht nur ber barte, romifche Imperator, fondern auch ber alternde, bom Glud verlaffene, an fich felbit verzweifelnde Liebhaber: eine nichts weniger als erhebende Ericbeinung. Aber barum wirfen jene trefflichen Momente boch fcon und gewaltig, in benen ber fintenbe Beld fich both aufrichtet gegen bie niederfturgende Bucht bes unentrinnbaren Berhangniffes, in benen Die Sonne feiner beften Beit Die ebeln und feinen Buge Diefer mahrhaft vornehmen Natur noch einmal mit ihren iconften Strablen vergoldet. Chaffpeare bringt es in Diefen Schluffcenen ju einzelnen Effecten, welche an Die beften Stellen feiner großen Berfe erinnern. Schon Die feltfame Sage bes Blutard, von ben geheimnigvollen Rlangen, welche bie Solbaten auf ben Abaug bee Schukgottes beuten, ift mit gludlichem Taft in Scene gefest; ebenfo bie bom marmften Befühl burdmehte Abicbiedefcene gwifden Untonius und feinem Gefolge. Die Ruftung gur Schlacht, ber Abicbied von Cleopatra, hat gang ben Schwung einer achten Rittergeschichte.

"Er zieht hin, wie ein Selb.! D, daß fic Beiben Der große Streit durch Zweitampf tomt' entscheiben!" so rust ihm bewundernd das jum "Absall bereits entschlossene Weib nach. Ein noch glängenderes Licht fällt auf ihn,

ale er bie Rachricht vom Abfall bee Enobarbus empfangt. Der Berrath des bemahrteften Freundes ift ihm ein Beugnif gegen feine eigenen Rebler, nicht gegen bas Berg bes bis dabin in jeder Brufung Bemabrten. Alle trefflichen Seiten feiner Anlage tommen gur Geltung. Die verfcwenberifde Richtachtung bee Befines wird bier ju freigebiger Großmuth, Die fcmachmuthige Gutherzigfeit Des Genußmenfchen reinigt fich ju verzeihendem Ebelfinn. Roch einmal zeigt ibn bann bas Gebicht im vollen Glange bes triumphirenden Belden; noch einmal fcwelgt er im Bemußtfein feiner berrlichen Rraft. Dann trifft ibn ber bartefte Schlag. Das Beib, bem er Ehre und Leben babin gab, verläßt ihn gum zweiten Dal, in ber nun unwiderruflich letten Entscheidung. Er bricht gusammen, aber um fittlich und gemuthlich ju gewinnen, mas er in außerer Rraftentwidelung verliert. Die bie in ben Tob ausbarrende Rraft feiner Reigung lagt fast ben unwurdigen Gegenstand vergeffen, an ben er fie verschwendet. Gein gelaffener Duth, ber gwifchen Schande und Tod feinen Augenblid fcwantt, zeigt in bem entarteten Luftling bie Buge bes romifchen Rriegere noch einmal in ihrer gangen ftrengen Große, und wenn der von feinen Gottern verlaffene Liebling des Glude und ber Freude vom Leben ohne Bitterfeit fcheibet, mit einem ftolgen Rudblid auf Die Fulle bes genoffenen Guten, wenn die lette Rlage fich aufloft in einen rubigen beitern Accord bantbarer Erinnerung, fo glauben mir einen Blid in bas eigentliche Bebeimniß bes Baubers gu thun, welcher Die Lieblinge Des Blude leicht burch Die irdifchen Bechiel geleitet und ihnen unfer Mitleid und unfere Bergeibung fichert, auch wenn fie ben ernften Anforderungen des Lebens fich mehr als billig entziehen.

Diefen bei allen ihren Mangeln hodpoetischen Sauptgestalten bes Drama's treten nun als Folie und als nothweudiger Maufstab für ihre reelle Bedeutung bie Alltagsmenichen gegeniber, in mannigfachen Abstufungen, von dem
gedankenlosen, nur durch die Belle des Glides getragenen Emportommling bis zu dem siegreichen Imperator, der von
den Reblern seiner Gegner lebt und feine Erfolge wenigkens ebenso sehr der Schwäche seiner Leidenschaften dankt,
als der Starke seines Bollens und seines Berfandes.

Lepidus, benn ibn ftellen mir wie billig an bas untere Ende der Reibe - Lepidus wird bier einfach fo aufgenommen, wie wir im " Julius Cafar " ibn fennen lernten. Run erft recht " ift er jum Botenlaufen nur geschicft ", um mit Antonius ju reben. Mus instinctartiger Friedensliebe wird er ber Bermittler von Rach. Der Reigung feines " ausbundigften Gemuthes" fur Cafar balt nur fein Entguden über Marc Anton Die Bage. Geine bulflofe Stellung unter ben Benoffen fallt felbit ben Dienern auf. "Bie nur Giner ben munden Rled bes Andern berührt, ruft er: Saltet ein! und macht, daß Jeder fich feinen Friedensworten und er fich bem Becher ergiebt." Go fcbilbert ibn ber Eine und bezeichnet bann furz und treffend Die Gachlage: "Das fommt bavon beraus, in großer Berren Befellichaft Ramerab gu fein. Chenfo gern batte ich ein Schilfrobt, bas mir Richts mehr nuben fann, als eine Bellebarbe, Die ich nicht regieren fonnte. "

Ge ift nur in der Ordnung, daß ber ftarfere Benoffe

ihm die Gellebarde von der Schulter nimmt, sobald er felbst ihrer bedarf, und die nur beilanfige Erwähnung biefes Ereignisses ift feiner dramatischen Wichtigkeit gang angemessen.

Sober icon, aber auch noch in zweiter Linie fteht Gertus Bompeius. Chafipeare zeichnet ibn in menia Stris den beutlich genug als bas Opfer einer giemlich fabenicheinigen Auftandemoral im Rampf mit einem Gegner, ber über feine Zwede fich flar ift und bei Babl ber Mittel feine ichmachmuthigen Scrupel fennt. Gleich beim erften Bertrage wird er übervortheilt, weil er meber Die eigene Dacht, noch die Abfichten bes Gegnere ju ichaten verftebt. und ale bann in des Menas Borichlag Die Berfuchung ibm nabe tritt, zeigt er nicht fomobl fefte Grundfake, ale bie burd unflare Rudfichten am rechtzeitigen Sandeln gebinberte Begehrlichfeit fleiner Geelen. Menas bat in feiner Art garnicht Unrecht, wenn er ben herrn verlägt, ber ben Bortheil der Gunde gern genoffe und doch nicht jum Banbeln fommt, weil er por fich felbft und por ber Belt ben Biebermann weiter ju fpielen gebenft. Uebrigens ift biefe Geftalt, wie die des Lepidus, weit mehr Cfigge als ausgeführtes Gemalbe. Chafipeare brancht ben Raum, melden der Plan feines Bertes nach Diefer Richtung verfügbar machte, fur die Geftalt des Octavianus, die bier aus bem Bellduntel bes vorigen Drama's anschaulich hervor tritt.

Daß nicht überlegenes Genie ihn gegen Antouius in Bortheil fest, war schon im "Jusius Cafar " beutich erfennbar. Nicht er hat die Schlacht bei Philippi gewonnen. Auch jest noch zweiselt Riemand an bes Antonius glangenber Ueberlegenheit auf bem Schlachtfelbe. Octavian bat Richts von dem Bauber des ritterlichen Belben. Er imponirt weder burch Rebe, noch burch Bestalt. Aber Die praftifchen Raturen finden in ihm Die flare Erfenntniß Des Bieles und ben ruhigen, fichern Bang, welche in ben Dingen Diefer Belt weit haufiger ben Ansichlag geben, ale icopferifde Rraft und genialer Schwung, Gin bervorftechender Qua in feiner fnappen, folichten, faft burgerlichen Ericheinung ift Ruchternheit in jeder Begiehung. Er allein balt fich rubig und feit, ale Die Benoffen ibre Draien feiern. als in Lepidus das eine Drittel der Belt gu Boden fallt und das andere in Autonius ins Schwanfen gerath. Mau erinnert fich unwillfürlich an ben falten, flaren Bringen Johann aus " Beinrich IV. ", ben " weißlebrigen " Bentleman, por beffen verzweifelt gabem und verftanbigem Wefen Ralftaff's Sumor fich froftelnd gurudgieht. Alles Auffallende, Ueberrafchende, Berlekende ift folden Raturen que wiber. Talleprands "pas trop de zele" ift ihr bemabrter Bablfpruch in allen Dingen. Gie verfteben por Allem Die fcwere Runft bes Bartens und die damit gufammenbangende bes fichern und geraufchlofen Bugreifens im enticheibenben Augenblid. Diefer gebulbigen Bolitit fallen nach einander Gextus Bompeins und Levidus jur Bente, und ihrem größeften Opfer lagt fie mit mabrer Bonhommie Die Reit gur Reife fur Die unvermeidliche Ernte. Erft Die erbarmungelofe Speculation auf ben Charafter Cleopatra's gestattet einen Blid in ben innerften Rern Diefer Befinnung. Schon ben erften großen Gieg verbanft Octavian weit weniger ber eignen Rraft ale bem haltlofen Bantelmuth des phantaftifchen Weibes, und in Berfolgung diefes bei weitem mehr Augen als Ruhm versprechenden Beges gedenkt er sein Ziel zu erreichen. Die Furcht, die Citelkeit, der unerfättliche Chrgeiz der Megypterinn sind bie Factoren, auf welche seine ficher Rechnung sich gründet.

"Start find bie Beiber Im höchsten Gtild nicht. Mangel lodt zum Meineib Selbst ber Bestalinn Tugenb!"

Go entzieht er burch fconobe Beftechung Die lette Stupe bem Danne, bem er flug und ftolg ben Zweifampf weigert, Bum zweiten Dal giebt ber agpptifche Berrath ihm ben Dit feinem gewinnendften gacheln, einer mabren Siea. Mufterleiftung biplomatifcher Bieberfeit, tritt er bann ber fconen und berühmten Gefangenen entgegen, Die feinen Triumphaug in Rom popular machen foll. Aber bem melterfahrenen Beibe mird es unheimlich ju Muthe bei biefer Belaffenheit. 3hr fchimmert Octavia's "ftiller falter Blid" aus ben verbindlichen Rugen bes Imperatore entgegen. Gie weiß die furchtbar ironische Belaffenheit zu beuten, mit melder man ihren plumpen Betrug (Die Unterschlagung ber Schape) ignorirt und entschuldigt. Gine fleine, gornige Aufwallung hatte ber Abficht Octavian's hier vielleicht beffer gedient, ale jener furchtbare, marmorfalte Unftand, ben au beffegen Cleopatra verzweifeln muß. In feiner gaugen Burbe legt fich bann biefer Unftandemantel um bas Bild ber gefattigten Gelbstfucht in ben Schlugworten:

> "Mit ihrem Marc Anton laßt fie bestatten! Rein Grab ber Erbe fchließt je wieber Solch' hohes Baar. Der ernfte Ausgang ruhrt

Selbst ben, ber ibn veranlaßt, und ihr Schieffal Birbt so viel Leib für fie, als Ruhm für ben, Der fie gestürzt."

Eine ftattliche Leichenpredigt, Die dem Appetit beim Tobtenfcmaufe und dem gefchaftlichen Frohfinn bei der Teftamentepollftredung weiter nicht ichaben wird. Dieje falte, marmorglatte Beftalt wird felbft durch ben Strahl rein menfchlicher Empfindung nur menig erwarmt, welchen die Reigung au ber tugendbaften Schwester bie und ba auf fie an merfen icheint. Die beiden entsprechenden Scenen, Cafar's Abicbied pon der mit Antonius giebenden Octavia und Die Bemillfommnung der lettern, ale fie por bem Musbruch bes Rrieges gurudfehrt, find gu ifiggenhaft gehalten und gu febr mit Bolitit verfest, um ben Ginbrud bes Gangen wefentlich ju verandern. Budem gebort Chaffpeare's De tapia weit mehr, ale die der Gefdichte, Der Gpbare ber falten, gramlichen Mittelmäßigfeit an, welche bie phantaftiichen Beldengestalten Antonius' und Cleopatra's einengend umgiebt. Scon ibre abfichtlich ausgemalte außere Ericeinung weift fie babin: Die unscheinbare Gestalt, Die niebrige Stirn, bas übertrieben runde Beficht, Die tiefe Stimme, Das gefliffentlich betonte, ftille und ftrenge Befen laffen mehr auf die nuchterne Unftandedame ichließen, ale auf ein 3deal bingebender weiblicher Tugend. In diefer hiftorifchen Tragodie, gerade wie in dem nach Entftehungezeit und ethiichem Inhalt fo verwandten Timon, fuchen wir vergeblich jene lichten, ibealen Geftalten, an benen fonft auch in den dufterften Gemalben Chaffpeare's das Glaubens - und Liebes Bedurfnig bes Bergene fich aufrichtet. "Untonius

und Cleopatra " enthalt feinen Brutus, feine Borcia, feine Corbelia. Der Dichter hat eine weit ausgebehnte und bunt burcheinander geschlungene Reibe biftorifcher Borgange in treffliche organische Ordnung gebracht, er bat die Bhofioanomie ber Beit mit gewohntem Scharfblid erfannt und fie in einem Reichthum gludlichfter Detailguge gur Anfcauuna gebracht. Der Mangel eigentlich bramatischer Action, melder burch ben Entwidelungsgang bes magkgebenben Gelben bedingt mar, ift burch ben Reichtbum ber Charaftergeichnung nach Moglichfeit erfest morben. Aber biefe gange Beit mit allen ihren Bertretern bildet ein fortlaufendes, niederichlagendes Gemalde menfclicher Schmache. Es ift fein Bormurf fur ben Dichter, aber auch fein Bormurf fur ben Befcmad ber Lefer und Buichauer, bag biefes ebenfo nieberichlagende ale belehrende Bild Die Beliebtheit nicht gewonnen bat, beren die Chaffpeare'fchen Darftellungen grofer und auffteigender Beidichtsepochen fich erfreuen.

## Unmertungen gur vierzehnten Borlefung.

- 1 (S. 52.) Die Pleit; über "a book called Anthony and Cloopatra", veriche Ebword Blount am 20. Mai 1608 in bas Buch-häubler-Register eintragen ließ, würde für tas Jahr 1607 ober ben Anfang bon 1608 frechen. Die Herausgefer ber Folio-Ausgabe vom Jahre 1623, barunter auch jenner Jonen, nennen aber "Antonina und Cleopatra" unter ben Silden, welche bis babin noch keinem Berteger gehöten. Somit verliert auch jener Bermert seine zwingende Beweistraft.
- 2 (G. 64.) Das vom Dichter mit fo viel Liebe und humor ausgeffibrte Charafterbilb bes Domitius ift fur bie Auffaffung bes Studes um fo bebeutenber, ba Chaffpeare bier faft gang frei arbeitete. taum burch ein paar Anbeutungen feiner Quelle geleitet. Blutarch ermabnt ben Domitius nur breimal in feinem "Antonius". 3m vierpiaften Capitel lefen wir. baf ber Triumpir ibm ben Auftrag gab. flatt feiner bas Beer uber einen wenig rubmlichen Bertrag mit ben Bartbern ju berubigen. Den Grundgebanten ber fiebenten Scene bes britten Aftes fant Chafipeare furs angebeutet in ben Borten bes fecheunbfunfzigften Capitele: "Antonius, von Domitius und einigen Anberen fiberrebet, befahl ber Cleopatra, nach Meanbten au fegeln und bort ben Ausgang bes Rrieges ju erwarten." Dann ift von Domitius nur noch in ben Borten bes breiunbfechezigften Capitels bie Rebe: "Bobimollenb betrug fich Antonius auch gegen Domitius, gegen Cleopatra's Billen. Denn ale jener, icon bom Rieber ergriffen, in einem fleinen Schnellfegler jum Cafar entfloben mar, fo iomerate es ben Antonius tief. Dennoch aber fanbte er ibm fein ganges Bepad nach, aufammt feinen Freunden und Dienern. Und Domitius, ale batte er feinen Sinn geanbert, ba feine Treulofigfeit unb Berratherei nicht verborgen blieb, farb auf ber Stelle." - Miles biefes geicab übrigens nicht, wie im Drama, nach ber erften Schlacht bei

Alexandrien, sondern icon vor ber Entscheitung bei Actium. Das gange Auftreten des Domitius in Agphien und in Italien, sowie alle individuellen 3llge biefes Sparafters find Schiftpeare's freie Ersinder, Dar fand bei Plutarch eben nur jene gang allgemeine Anbeutung über die Abneigung bes Domitius gegen bas Beibertommando.

<sup>3</sup> (S. 68.) In feiner Ueberschung bes Bultarof sand Shaflyeare hier folgende Schilberung: "Der Spiegel des Schissen mo Golt, die Segel purpura, die Auder den Gelifer. Und im Aubern bewegeten sie sich nach der Mussel von Filden, Jodocan, Eithern, Biofen und andern soschen Instementen, die in der Barte spielten. Und wose ibre eigene Person betrifft, do sog sie unter einem Zeite von Golbsoff, geschmüdt, wie die Settinn Benuß gewöhnlich gemat wird. Und die neben ibr, zu jeder Seit, soßen, siedliche Anaben, gesteinde die die die die die die Barte den Gott Lupido durften, mit kleinen Füchern in den Sänden mit benn Sieder Vust aufäckleit, mit ben Sänden mit benn sie ist Puft aufäckleit.

4 (G. 73.) Dan vergleiche Blutarch's Ergablung: "Dann flob fie, bon feiner Buth erfcredt, in bas Grabmal, meldes fie batte errichten laffen, verichloß bie Thuren binter fich und fperrte Die Rebern ber Coloffer mit großen Bolgen (fo fiberfett nämlich Rorth, ben Shaffpeare benutte, mabrent im griechifden Tert von Rallgattern bie Rebe ift), und ichidte an Antonius, fie mare tobt," - Dann finbet Diomebes ben bereite in feinem Blute ichwimmenben Relbberen: "Mis biefer borte, baf fie noch lebe, bat er feine Leute ernfilich, feinen Rorber bortbin au bringen, und fo murbe er auf ihren Armen bis an ben Gingang bee Dentmale getragen. Dennoch wollte Cleopatra bie Thore nicht öffnen, fonbern tam an bas obere Renfter unb marf Taue und Stride binab, an benen man ben Antonius emporgog. Unb Cleopatra felbft, mit zwei Rrauen, bie fie mit fic ine Grabmal genommen, jog ibn berauf. Diejenigen, welche babei maren, fagten nachber, fie batten einen jo jammervollen Anblid noch niemals gebabt. Denn fie jogen ben armen Antonius berauf, mit Blut beftromt, wie er war, und im Tobestampfe; und inbem er feine Sanbe ju Cleopatra emporftredte, balf er fich, fo gut er tonnte, in bie Bobe. -Mis fie ibn nun fo bereingebracht und auf ein Bett gelegt batte, terrif fie ihre Rleiber und ichlug fich bie Bruft und gerfratte ibr Gesicht. Dannt trechnete sie des Biltt von seinem Gestägt und nannte ibn ibren herrn, Gemabl und Gebieter, indem sie ihr eignes Ungstud bergaß, aus Mitteld mit ihm. Antonius bieß sie ihre Wedelagen enden und jorderte Wein, entweder weil isn bließete, oder weil er so seinen Tod zu beschlagen dachte. Als er getrunten hatte, dat er sie ernstlich, sie möchte juden ihr Leden zu reiten, wenn sie es ohne Schand und Unehre konnte. Besonders möchte sie dem Broculejus vertrauen, mehr als irgand einem Anderen aus Cäder's Umgedung. Und was ihn seihe besträfe, so möchte sie nicht jammern und kagen wegen bes lässlichen Gillswechsels am Ende siemes Ledens, sondern wegen bes lässlichen Gillswechsels am Ende siemes Ledens, sondern beder im zusächlich schalben wegen seiner fulheren Teinunhope und Weren, bebenstend, daß er im Leden der edesste und zusöhne der zweisen und daß er jett bezwungen sie, nicht schunflich, sondern in tapferem Kannft, ein Römer von einem Römer.

6 (S. 77.) Den Grundzug bes Bauern, sowie ber gangen fo wirtfamen Scene, fanb Shatipeare in Plutarch's turger Anbeutung:

"Run, da sie beim Mahte laß, tam ein Landmann und brachte ein Borden. Er öffinete das Körden und nahm die Wätter heraus, welche die Feigen bebecten und zeigte ihnen (ben Solbaten), daß er Feigen gebracht batte. Sie wunderten sich Alle, so treffliche Feigen zu sehen. Der Landmann ader lachte, als er sie hörte, und dat sie, einige zu nehmen, wenn sie wollten Sie aber glaubten, daß er die Wahrbeit (gate, und segten ibm, er solle sie nur bineintragen."

6 (S. 77.) Es mag übrigens bemerkt werben, baß ber feine Doppeffinn ber Schiegel'ichen Ueberletzung: "Anntig fügt Alte fich ber Form", in bem englischen Lepte nicht so hervortritt. Bei Shat-fpeare fagt Antonius unzweideutig:

I have not kept my square, but that to come Shall all be done by the rule.

7 (G. 77.) Befanntlich beißt bie Stelle:

This war the noblest Roman of them all, und Schlegel fiberfeitt:

"Dies war ber befte Romer unter allen."

Bier geht bas them verloren, beffen Biebergabe mir fur ben Sinn ber Stelle noch mefentlicher icheint, ale bie buchstabliche lieber-

tragung bes "Roman". Es tann ichwerfich bie Abficht bes Antonius fein, bie Romeringend bes eben bestegten Feinbes auch über bie ber eigenen Barteigenoffen ju erheben.

° (S. 77.) Diefe Abidiebsscene ift bis auf bie Meinften Details bes Gebantenganges bem Plutard entnommen. Gie beift nach Rortb's Ueberfebung:

"Alls er nun beim Abenbessen so, befahl er feinen Sausbiemern, bie ihm bei Tassel aufwarteten, sie sollten bie Becher fullen und ibn noch einmal nach Kraften stegen. Denn, sagte er, ihr wift nicht, ob ihr bas morgen noch einmal thun werbet. Bielleicht sehr ihr nur als einen Todten wieder. Dennach, als er bemerkte, daß seine Kreunde und Deinert in Todtenen aufsochen, als sie ihn se rech hörten, verbessende und beimer im Todtenen aufsochen, als sie ihn se rech hörten, verbessetze er seine Rebe und singte hinzu, er wurde sie nicht in die Schlacht führen, wenn er nicht eher gilltfich und siegerich zur rächtlebten gebache, als keuter und eberwool zu flechen."

## Fünfzehnte Borlefung.

## Coriolan.

## Geehrte Berfammlung!

Mit Coriolan befchloß Chaffpeare feine bramatifchen Darftellungen romifden Lebens. Bestimmte Ungaben über bas Jahr ber Abfaffung bes Ctudes find nicht vorhanden. Rur der Umftand, daß Antonius ficher früher vollendet murbe, die an manchen Stellen fast überfühne Behandlung ber bin und mieder bis gur Dunkelbeit gedrungenen Sprache. fowie die berbe Groke in Auffaffung menichlicher Dinge. baben die Bermutbung auf die Sabre 1609 ober 1610 gerichtet, - fur den Dichter eine Epoche innerer Berftimmung, beren Spuren wir in ben Schopfungen Diefer Beit mehrfach entheden, ohne daß wir im Stande maren, über ihre Grunde, ihre Starte und Daner une ficheren Muffolug zu ichaffen. - Der icheinbare Ariftofratismus Diefee Drama's bat es qu einem Lieblingeftud unferer Romantifer gemacht; auch die englische Rritif ftellt es boch, wenn auch mit Recht bem Julius Cafar nicht gleich. Die fubne und mannigfach gegliederte Charafteriftif, Der Reichthum an

meitgreifenden Gedanken und die Bracht der Sprache wird ftete einen machtigen Ginbrud machen. Doch laffe man fich durch den beroifchen Grundzug des Sauptcharafters nicht verleiten, bier durchweg fpecififch antife Farbung und Stimmung feben und nachweifen zu wollen. Chaffpegre erfaßt im Coriolan ein großes hiftorifch : fittliches Broblem, welches Die antife Sage ibm bietet, mit feiner gangen Denfcentenntnig und feiner gangen unparteilichen Bahrheites liebe. Bie im Brutus bas vergebliche Unfampfen eines ariftofratifchen 3dealiften gegen die politifche Unmundigfeite-Erflarung feines gefuntenen Bolfes, wie im Antonius ben Streit bes leichtfinnigen und genugfüchtigen, wenn auch genialen Egoismus mit ber falten und tonfequenten Gerrichfucht, um den Befit einer vom Beifte verlaffenen Belt, fo fchildert er bier die Gelbitvernichtung einer ariftofratiichen Geldennatur, Die in Ueberhebung Des Befühle perfonlicher Rraft von der einzig fichern Grundlage griftofratifcher Burbe und Dacht fich entfernt: 3ch meine Unterwerfung des subjectiven Gefühle unter Die Standesfitte, und Unterordnung bes perfonlichen Chrgeiges unter bas vaterlandische Intereffe. Es wird fich zeigen, daß die natürliche Borliebe bes Boeten für Die griftofratische, über Das Gemeine und Mittelmäßige bervorragende Rraft bier ariftofratifchem Frevel und griftofratifcher Engbergigfeit ebenfo wenig zu Bute fommt, wie in Beinrich VIII. feine proteftantifche Gefinnung gegen die unschuldig gefrantte fatholifche Roniginn Bartei nimmt. Aber wenn diefe bobe, menfchliche Auffaffung des Problems ben Dichter vor pfpchologifcher Unwahrheit fcutte, fo mar fie feineswege binreichenb.

bem Drama die Bedeutung eines biftorifden ju geben, im Sinne ber ber englischen Geschichte entnommenen Stude. Blutard's Ergablung gab freilich nicht nur alle Saupt punfte der außern Sandlung, fondern auch eine Reibe bochft wichtiger Momente Der pfpchologifchen Entwidelung. Abet einmal bricht fich in ibr felbft eine weit mehr motbifche als hiftorifche, von innern Biderfpruchen wimmelnde Ueberlieferung bereite in bem reflectirenden Bemuftfein bes einer gang andern Belt angeborenden Ergablere. Gobann ift es nicht ichmer zu zeigen, daß Chaffpeare guch von Diefer getrubten Quelle überall gefliffentlich abwich, mo fie mirflich rein antife, bem monarchifch-ariftofratifchen Staateleben bee fechezebnten Sabrbunderte pollfommen fremde Buftande abfpiegelt. - Bie wir icon an anderm Orte bemerften, legen mir naturlich nicht bas geringfte Gewicht auf Die gerade bier maffenhaft auftretenden Anachronismen, welche im Dialog mit unterlaufen, ohne die Sandlung zu berühren. Es bat fur une mit bem antifen ober modernen Charafter bes Drama's Richts ju ichaffen, bak Cominius von romiichen Theatern redet, bag Titus Lartius fich auf Cato beruft. baß Menenius Coriolan's Stimme mit einer Glode, fein " Sum" mit einer Batterie, ihn felbft mit Alexander bem Macedonier vergleicht. Man hat garnicht nothig, bergletden Geitensprunge ber Dichterifden Bhantafie fur abfichtlichen, tronischen lebermuth auszugeben, um ibnen jede Bebeutung für die Schatung des Drama's abzusprechen. Chatfpeare perdantte feine antiquarifchen Renntniffe eben nicht foftematifden Studien, fondern einer lediglich von fittlichem und poetifchem Intereffe beberrichten Lecture. Bo eine Unspielung, ein Bergleich ihm an fich paffend schien, hat er sich nie darum gefümmert, ob der Rebende in dem oder dem Jahrhundert a. C. wohl die dazu nötigigen Kenntnisse haben fonnte. Aber auch die Auffassung der für die Dandlung wichtigsten Lebensverhältnisse weicht mehrsach so sichtlich von dem historiter ab, daß es nicht gerechtsertigt erscheinen würde, diese Nemderungen bei Bestimmung unsers Standpunktes für die historische, sittliche und ästhetische Auffassung des Drama's unbeachtet zu lassen.

Die Sandlung führt uns in die Jugendzeit ber romifchen Republit gurud, ba die fleine lateinifche Gemeinbe bon friegerifden Aderburgern und ftadtifden Induftriellen, burch eine machtig aufstrebende Ariftofratie ber monarchischen Leitung eben beraubt, in fich gerriffen und von ben Rachbarn gehaft, gleichzeitig fur ihre politifche Dragnifation und für ihr thatfachliches Beftehn fampfte. 3m Gemeindeleben einer fleinen Republit, in beren Genat und Bolfeverfammlung faft lauter perfonlich Befannte fich treffen, in ben Rampfen fleiner Schaaren gegen nabe wohnende Feinde, mit benen man im Frieden und Rrieg taglich verfebrte, mußte perfonliche Rraft einen Spielranm und eine Bebeutung gewinnen, die ihr in großen funftlich geordneten Staaten nur burch befondere Gunft ber Umftande gemabrt wird. Standesgeift, Chraeig, jede politifche Leibenfchaft mußte in ben engen, aber felbitftandigen und urfraftig bemegten Berbaltniffen an innerer Rraft und Beftigfeit geminnen, mas fie an Großgrtigfeit ber Biele und Mannigfaltigfeit der Mittel entbehrte. Es find nicht fleinstädtische Berhaltniffe, in die ber Dichter une einführt, trot ber Rlein-

heit der Stadt; auch nicht fleinftaatliche, ungeachtet bes geringen Umfanges bes Landes - benn auf bem Martt Diefer fleinen Stadt verbandelt man nicht Brogeffe um bes Efele Schatten, fondern mit fouveraner Bemalt Die bochften Fragen ber Gefellichaft. Und Diefer fleine Staat mirb nicht durch machtige Nachbarn bevormundet. Er vertritt fein Recht oder feinen Unfpruch mit dem Schwerte, in rudfichtelofefter Gelbitftanbigfeit, und, wenn noch nicht im Bemußtsein der Uebermacht, fo doch in vollfommen gerechtfertigtem Bertrauen auf feine ben Rachbarn ebenburtige Stellung. Nach beiben Geiten bin fallen, gleich nach Eröffnung ber Scene, wichtige Entscheidungen. Die bis dabin gang unmundige Boltsmaffe ber Stadt erlangt gefetlich anerfannte Bertreter ihres Rechts. Als politifche Rorporation tritt fie von nun an in geschloffenen Reihen ber Ariftofratie gegenüber - und unmittelbar barguf ftellt ber Rrieg gegen einen gefährlichen geind alle Rrafte bes Staats auf Die Brobe. Da erhebt fich ber Gelb bes Drama's mit ber gangen Ueberlegenheit beroifcher Rraft über Die Reiben ber ariftofratifden Standesgenoffen wie über die Menge. 218 "Coriolan", gefchmudt mit bem Ramen ber helbenmuthig eroberten Stadt, fehrt Marcius beim; Bolf und Abel beugen fich por feiner Große und feinem Berdienft, halten Die bochften Ehren fur ihn in Bereitschaft. Aber feine ftarre, überfraftige Natur ftraubt fich gegen Die Gitte, welche von bem Umtobewerber eine außerliche Anerfennung ber Bolfefouveranetat fordert. Unfabig, ben Unterfcbied zu machen amifchen ber gewaltigen Daffe und ben fcmachen Atomen, aus benen fie fich aufammenfest, vermanbelt er bie laue

11.

Dantbarfeit gegen ben fiegreichen Rrieger gar bald in glubenden baß gegen ben hochmuthigen Unterbruder. Geine Standesgenoffen haben Richts für ibn, als Bedanern und Rlagen. Er erliegt bem Sturm ber von Demagogen mißleiteten Menge und geht in die Berbannung. Gein Batriotismus, icon lange in gefährlichem Bunde mit einem fast übermenschlichen Stolze, er erliegt ber Brufung. In enabergiafter Rachfucht führt er ben Reind gegen Die Baterftadt. Schon winft ber verführerische Erant vollständiger Rache feinen durftigen Lippen - Da trifft ibn ber Rudfchlag bes verlegten Naturgefeges. Gein vermeffenes, eigenmachtiges Gelbstgefühl geht an ber Regung gu Grunde, aus der es feine erfte und befte Nahrung gefogen. furcht und gur andern Ratur gewordene Liebe fur Die Mutter, fie macht ihn nicht etwa anderen Ginnes, aber fie bricht feinen Billen; er opfert feinen Feldzugeplan einer instinctartigen Befühleregung und erleidet bann ichließlich bas Schicffal ber nicht confequenten Gelbitfucht. Gein Tod, unter ben Schwertern bes neidischen Rebenbublers, fügt endlich einen neuen Ton ju dem endlosen Trauergefange, in dem Befchichte und Dichtung bas unabanderliche Schidfal ber fich überhebenden, von den fittlichen Grundlagen bes Lebens vermeffen fich losjagenden Rraft uns perfunben.

Dies die Grundzüge der sehr einsachen Fabel, wie der Dichter sie wiedergiebt, allerdings nach Plutarch, aber mit freier und für das Berftandniß des Ganzen sehr lehrreicher Aenderung mehrerer wichtiger Punkte.

Um auffallendften ift diefe freie Behandlung bes

Stoffes in der Darftellung des Bolles. Deffen Berhaltniß jum Staate und jum Abel war dem Dichter durch Plutarch in folgenden Grundzugen gegeben:

"Da Marcius icon burch feinen Rubm und feine Tapferfeit große Bewalt in ber Stadt erlangt batte, gerieth ber Senat, ben Reichen beiftebend, in Streit mit bem Bolfe, welches Bieles und Schredliches burch die Bucherer gu erdulden glaubte. Denn diefe beraubten die magig Boblbabenden aller Sabe, burch Bfandung und Berfauf. Die gang Armen aber führten fie ins Gefanquis, mabrend fie doch oftmale mit Narben bededt maren und in den Reldjugen für bas Baterland gefampft batten. - Den legten Bug hatten fie gegen die Cabiner unternommen, mabrend die Reichen ihnen versprachen, fich ju magigen, und ber Senat beichloß, daß Marcus Balerius fich bafur verburgen follte. Darauf aber, ale fie auch jenen Rampf muthig beftanden und die Teinde bestegt hatten, miderfuhr ihnen von ben Bucherern nichts Billiges, noch that ber Genat, als erinnere er fich feines Berfprechens, fondern er lieft es gu, baß man fie wieder einferferte und auspfandete; in ber Stadt aber gab es boje Unruben und Bufammenrottungen. Und ben Reinden blieb es nicht verborgen, daß bas Bolf uneinig mar, fondern fie fielen ins Land und vermufteten es. Und ale die Magiftrate Die junge Mannichaft ju ben Baffen riefen, fo tam niemand. - Go murben die Beborden wieder verschiedener Meinung. Und einige glaubten, man muffe ben Armen nachgeben und Die ju große Strenge bes Berfommens milbern. Ginige aber miderftrebten, gu benen auch Marcius geborte, indem er Die Gelbfrage nicht für die Sauptfrage hielt, sondern den Rath gab, wenn fie klug wären, so möchten sie den Anfang und ersten Berssuch des gegen die Gesetze sich erhebenden Pobels niedersichlagen."

Es wird dann berichtet, wie die ungufriedene Menge nicht etwa jum Aufruhr, fondern ju maffenhafter Musmanberung fich entschließt, wie Menenius im Ramen bes beforgten Genate mit ihnen unterhandelt, Durch geschicfte Unwendung der auch von Chaffpeare aufgenommenen Rabel fie gur Berfohnlichfeit ftimmt und gegen Bewilliqung von funf Tribunen, gur Gulfeleiftung gegen bie Bewalt Des Confule, ben Frieden fchließt. Dann aber beißt es ausdrudlich: "Sobald nun die Stadt wieder einig mar, fo maren Die Blebeier gleich in Baffen und boten fich ben Beborben freiwillig jum Rriegebienfte bar." - Es bedarf nur eines unbefangenen Blide in bas Drama, um fich ju überzeugen, baf Chafipeare pon Diefer Uebergangeperiobe, ba Die arme und abbangige Menge ber fleinen Leute zu einer machtigen politischen Benoffenschaft, ju einem wirklichen Burgerftande fich beranbildet, offenbar fich feine Borftellung machen fonnte. Gein Zeitalter bot ibm feine Anglogie, feinen les benbigen Daagftab für ben mertwürdigen politischen Inftinct Diefer beständig murrenden und repoltirenden und babei boch von gabefter Unbanglichfeit an Wefen und Baterland erfullten altromifden Blebe. Jene Auswanderer Des Mone Sacer, Die lieber bas Baterland mit bem Ruden anfeben, ale daß fie gegen ihre Bedruder an die robe Bewalt aps pelliren, jene nicht wieder erreichten Dufter bes gabeften paffiven Biderftandes, jene taltblutigen, juriftifch militairis

ichen, bei allem Ungeftum ibrer Forberungen boch burchaus im innerften Bergen confervativen Oppositionsmanner, fle verwandeln fich ihm in ben Bobel einer modernen großen Stadt, in eine jedes politifchen Gedantene unfabige Daffe von Individuen, nicht von bestimmten Borftellungen gelenft, noch von flar erfannten Intereffen, fondern von dunteln Befühlen, und baber die Beute ber niedrigften Demagogen; bei angeborner Gutnuthigfeit und berber Rraft bennoch graufam und feig, wenn nicht ein übermaltigender Ginfluß ber hobern Stande ihnen Die fehlende Geele einbaucht, Der Dichter ignorirte Die ausführliche Schilderung bes Blutard, welche ju biefen Borftellungen nicht fonderlich paßte, und hielt fich an eine andere Ergablung feiner Quelle, beren Ton und Tenden; er mit einigen, ber erften Darftellung entnommenen Thatfachen merfwurdig genug verbindet. Es ift dies ber Bericht, melden Plutarch im gwölften Capitel bes Coriolan über einen zweiten Anfftand ber Blebs giebt, ber nach bem Rriege gegen Corioli ausgebrochen fei, und gmar in folgender Beife:

"Ann, als der Krieg beendet war, begannen die Schmeichter bes Bolkes wieder zum Anftand zu reizen, ohne irgend eine nene Beranlassung oder einen gerechten Grund zur Klage. Denn sie gründeten diesen zweiten Ausständ gegen den Abel und die Patrizier auf das Ciend und Unglid des Bolkes, welches nothwendig eintreten mußte, wegen des frühern Streites zwischen ihm und dem Abel. Denn der größte Abeil des urbaren Landes im römischen Gebiet war wust und unfruchtbar geworden, aus Mangel an Bestellung. Denn sie hatten keine Mittel, und

fich Saatforn aus andern gandern zu verschaffen, wegen ibrer Rriege, burch welche Die große Roth unter ihnen entftanden mar. Da nun die Bolfsaufwiegler faben, daß fein Rorn auf bem Martte mar, und bag, wenn es vorhanden mare, bas Bolf bie Mittel nicht batte, es gu faufen, fo verbreiteten fie verleumderifde Unflagen gegen Die Reichen, ale ob diefe aus Rachfucht die Theuerung berbeigeführt batten." Dann ergablt Blutarch weiter, wie ber Genat durch Entfendung einer Colonie nach Belitra und durch einen Krieg gegen Die Antigten Das Bolf gu beruhigen und ju beschäftigen Dachte. "Aber auch biegegen agitirten bie Eribunen; Die Colonisten mußten mit Gewalt jum Auszuge genothigt werden, ben Rriegebienft aber verweigerte bas Boll aang und gar. Da habe fich benn Marcius Coriolanus an die Spige feiner Clienten und Freiwilligen geftellt, große Rriegsbeute von den Untiaten gemacht und Diefe feinen Streitern großmuthig überlaffen. Der Saß ber Menge aber gegen ibn fei baburch nur noch gefteigert worden. " Diefe Ergablung lieferte bem modernen Dichter nun die dunkeln Farben ju dem Bilbe, welches er feiner Beltaufchauung gemäß von dem gegen den Abel fich auflebnenden Bolfe ju entwerfen geneigt mar. Er permendete fie nicht ausschließlich, aber Die einzelnen Lichter, Durch welche er ihre Birfung milbert, geboren nicht fpecififc bem Befen ber altromifchen Blebejer an. Gie zeigen eben nur Spuren rober Rraft und inftinctiver Gutmuthigfeit, wie fie in dem nicht gebildeten, aber auch noch nicht verbildeten und überbildeten Menfchen in jeder Beit und bei jedem Bolle fich finden. Freilich haben die Bollefcenen des

"Coriolan" dabei an Frifche und Leben mahricheinlich gewonnen, mas fie an biftorifder Treue verloren. Richt medanifc aneinander gereibt, fondern in acht Chaffpeare'icher Beife, in der Difdung und Durchdringung, auf der eben der Reig des mirflichen, concreten Lebens beruht, im Begenfan gegen ben abstracten Begriff, fommen jene Glementar-Rrafte ber Daffe überall zu mirffamfter Geltung. Co wird die muthende Aufregung der Eröffnungescene ausdrudlich als eine Birfung nicht des llebermuthe, fondern ber Roth bezeichnet. "Das miffen die Gotter! 3ch rede fo aus Sunger nach Brot, und nicht aus Durft nach Rache", ruft ber erfte Burger, nachdem er ingrimmig geschildert, wie ber Anblid ibres Clende ben Batrigiern gleichsam ein Bergeichniß fei, worin fie ihr Boblieben lefen. Den Coriolan wollen fie erichlagen, ale den Reind des Bolfes, der gwifchen ihnen und billigem Brot fteht, durchaus nicht aus blogem Bag gegen das hervorragende Berdienft. Bohl baben fie ibm angemerkt, bag er Alles nur gethan bat, um feiner Mutter Freude zu machen und tuchtig ftolg ju fein - boch giebt es unter bem ergrimmten Saufen fogar noch Leute, welche einen Unterschied ju machen miffen gwischen bofem Billen und der nnüberwindlichen Schroffheit feiner Natur. Der zweite Burger mochte ibm nicht ale Lafter anrechnen, mas er an feiner Ratur nicht andern fann. Er lobt feine Uneigennützigfeit, und niemand widerfpricht ihm. Richt Alle halten es fur ju gewiffenhaft, ihm die reichen Gaben, die er dem Baterlande bargebracht, bantbar angurechnen, fo bitter fie auch durch feinen Sochmuth gewurzt find. Ale es gur Conful . Babl gebt, icamen fich bie

Leute, Dem Berdienft die Anerfennung zu weigern, obgleich ihnen Coriolan die Dantbarfeit mabrhaftig nicht leicht macht. Gein offenbarer Bobn murbe nicht einmal binreichen, Die Maffe gegen ihn aufzureigen, wenn die Ginflufterungen ber Demagogen nicht das Feuer fcurten. Aber bei alledem ift Diefe im Grunde guter Regungen nicht gang unfabige Denge fo weit entfernt von der Abnung eines politischen Bedanfens, wie nur je ber grob ober fein gefleibete Bobel eines an monarchischen Absolutismus gewöhnten gandes es mar. Bleich ber erfte Aufftand ift nichts weiter ale bas blinde Umfichicolagen einer burch Bevormundung verdummten Daffe, Die fur jedes Unglud Die Borfebung, in Geftalt ber Regierung, verantwortlich macht und ben Reichen gu Dache fteigt, wenn bas Rorn nicht geratben ift. Bon vernünftiger Begrundung irgend einer Rlage, oder gar von einem Blan ber Abhulfe ift nirgend die Rede. Der geordnete Auszug auf ben beiligen Berg mird in eine Strafenemeute verwandelt; von der bei Blutarch fo bervorgehobenen Bedrudung durch Die Bucherer, Die ftrengen Schuldgesetze und den unbillig harten Rriegedienft ift nicht die Rede; man fieht nicht einmal, wie die bewilligten funf Tribunen dem Rornmangel fteuern follen, wie das rein politifche Augestandnif die bungrigen Leute fo entbuffgemiren tann, daß fie "die Dugen fcmeigen, ale follten auf des Mondes Sorn fie bangen." Gang befonders zeigt fich die acht moderne ariftofratifche Unfchauung des Dichtere in dem Rachdrud, mit welchem überall Die "Reigheit" Des Bolfes betont mird, und gwar gegen das ausbrudliche Beugniß feines Bemabremannes. Mus jedem Borte fpricht da das übermnthige Rraftbemußtsein des mittesalterlichen, jum Waffenhandwert erzogenen Abels gegenüber ben unorganisiten und unkriegerischen "losen Lenten". Schon Menenius, der noch am besten von ihnen redet, der ihre harmlosigseit und Gutmutkhigkeit mehrfach anerkenut, stellt ihnen bas Zeugnis aus:

. Denn fehlt im Ueberfluffe auch ber Berftanb, Go find fie boch ausbunbig feig."

Und doch find fie nicht feinen Baffen, fondern feinen auten Borten gewichen. Da Coriolan die "hochadeligen Rebellen" auf Die volofifden gefüllten Scheuern anweift, ichleiden fie fich muthlos bavon. Bor Corioli redet Marcius fie an ale "Ganfefeelen in menfdlicher Geftalt, Die por Sflaven laufen, Die Uffen fcblagen murben - mund rudlings, Naden roth, Befichter bleich vor Aurcht und Rieberfroft." 3hr Benehmen in der eben eroberten Ctadt erinnert an die Seldenthaten des Rom, des Bardolph und ibrer Benoffen. "Riffen, bleierne Löffel, Blechftudben, Bamfer, Die Der Benfer felbit vericharrte mit dem Leichnam, flieblt Die Brut noch eh' die Schlacht ju Ende." Sier freilich gemährte Plutarch einen Anhaltennuft; aber auch mo bas gang entgegengefest lautende Bengnig bes Sifterifere nicht geradezu umgangen werden fonnte, ift die Unerfennung des Bolfes fichtlich bas beilanfige, balb miberwillige Rugeftandniß des von der plebeiischen Untuchtigfeit doch einmal dogmatifch überzeugten Ariftofraten. Es ift mabr, ale Marcius fie aurebet:

> "3ft irgend Einer bier, Der übeln Ruf mehr fürchtet als ben Tob, Und fcon ju fterben mabit, ftatt folechten Lebens,

Sein Baterland mehr als fich felber liebt: Ber fo gefinnt, ob Einer ober Biele, Der schwing' bie hand, um mir fein Ja ju sagen, lub fose Marcius!"

Da jauchzen Alle, schwingen die Schwerter und heben ihn auf ihren Armen empor. Und Cominius laßt fich zu der Anerkennung herbei:

> "Kommt Gefährten, Beweist, baß ihr nicht prablet, und ihr follt Uns gleich in Allem fein."

Aber diefe Anerfennung gilt den Goldaten, nicht den Burgern; das der antifen Belt eigenthunliche und gerade bier entscheidende Berhaltnig Des Burger - Goldaten bleibt bem Dichter ein fremdartiges; es geht ihm nicht recht auf in bem lebendigen Strom ber Lebensanschauung, welche bas Drama durchzieht. Es ift des Marcius überlegener Beift, es ift ber Bauber ber Disciplin, ber Die Burger bier in Belben umichafft, weit mehr, ale Die Tuchtigfeit ibrer eigenen Ratur, und faum entlaffen, verwandeln fie fich wieder in die mankelmuthige, jagbafte und tropige, vielfopfige und finnlose Menge, welcher ihr eigenes Benehmen und bas gefliffentlich betonte Urtheil ber Ariftofraten feine bemuthis gende Befchimpfung erfpart. Benn die Blebeier, von den Tribunen gebett, ben verbannten Marcius bobnend aus bem Thore verfolgen, um fpater in ihrer Angit vor bem Racher fich blind muthend gegen die bisherigen Aubrer und Rathgeber gu febren, fo hat man 3ad Cade's rafenden Saufen por fich oder ben Bobel bes cafarifchen Rom, nicht aber bie Begrunder Des Dauerhafteften republifanifden Gemeinmefens. welches Die Belt gefeben.

Roch ichlimmer natürlich tommen die Tribunen weg. Die demagogifden Berführer der unmiffenden, fcmantenden Menge. Gie find in jedem Buge Die Tonangeber einer in fich verfallenden politischen Gemeinschaft, nicht die Stimmführer eines noch unflaren und ungeubten, aber boch mit fichtlicher Rraft ju burgerlicher Gelbftftandigfeit fich emporringenden Bolfes. Menenius nennt fie, ihnen ins Beficht, "ein Baar fo verdienstlofe, ftolge, gewaltfame, bartfopfige Magistratepersonen (alias Narren), ale nur irgendwelche in Rom." Er verhöhnt ihre Rleinlichfeit, ihre Ungeschicklichfeit und Bichtigtbuerei in Geschäften. Mus jedem ihrer Borte fieht er den Efel berausguden, ihre Barte halt er fur eine paffende Rullung zu dem Badfattel eines Gfele, fie felbit find ihm erbarmliche birten bee Blebejer-Biebes. Er fcatt ben einen Marcius bober, ale ihre fammtlichen Borfahren feit Denfalion, "wenn vielleicht auch einige ber beften unter ihnen erbliche Benferofnechte maren!" Und ihre Thaten find eber alles Undere, ale eine Biderlegung Diefer Borte. 2mar ihren Ingrimm gegen Coriolan burfen wir ihnen als feine Tobfunde anrechnen, nachdem wir genugfam erfahren, wie der überftolge Uriftofrat über fie denft. Es ift fein Bunder, daß es ihnen icon recht mare, wenn der Krieg ihn verschlänge, ihn "der ju ftolg ward, fo tapfer er ift." Und möglicher Beife baben fie nicht einmal fo gang Unrecht, wenn fie feine freiwillige Unterordnung unter Cominius mehr auf Rechnung feines flug überlegenden Chrgeiges, ale feiner Beideibenbeit ichreiben. Ginen weit bufterern Schatten wirft auf ihren Charafter ihre Unficht von bem Befen des Bolfes, welches fie vertreten.

"Das Bolt, für bas wir ftehn, Bergift nach angeborner Bosheit leicht Auf kleinsten Anlag biefen neuen Glang."

Es ift ber erbarmliche Reid ber Mittelmäßigfeit gegen bie überlegene Rraft, es ift die fcmutige Quelle des fchlimmften Reblere ber Daffen, des Undante, gegen die ber Dichter bier, als gegen ben buntelften Rled ber nicht im Dienfte Des Beiftes geläuterten Ratur, Die volle Bucht feiner Beredtfamfeit richtet. 3ch halte es fur einen febr thorichten und fehr ichadlichen Aberglauben, in diefem Undant, wie es mohl bie und ba noch geschieht, eine Schutmehr ber Freiheit gu feben. Diefe Gorte von Demofraten pflegt eben ihre Cimone und Themiftofles zu verbannen, um fich an den erften beften Rleon meggumerfen. 3br Operationsplan gegen den Belden ift in topifcher Babrbeit bas inftinctmäßige Berfahren der faltblutigen Gemeinheit gegen Die genigle, auf dem fenrigen, aber launischen und unbandigen Roffe der Leidenschaft ftolg dabinfturmende Rraft. Auf den Efel des Belden gegen die fcamlofe Bosheit der Berleum. dung bauen fie die Boffnung ihres Erfolges. Es foll ihnen an der unverschämten Luge nicht fehlen, Die bas beiße Blut Diefer nobeln Natur in gornigem Auftochen binauftreiben wird in das Bebiet des prufenden und ordnenden Bedanfene - und bann burgt ihnen gerade bie Belbenfraft bes Begnere fur feinen Sturg. Die Scene mare vollendet und von unvergleichlicher Birfung, wenn nicht ein Umftand bas eben festgestellte Urtheil wiederum freugte und auf Die gange Intention bes Dichtere menigstene einen Schimmer zweifelhaften Lichtes murfe. Es icheint faft, ale follen wir glauben, die Tribunen wollen nur aus Bosheit dem Bolke einreden, daß Goriolan es stets gehaft, daß er sie alle zu Csein umschaffen möchte, sie halten, wie das Rameel im Kriege, das nur sein Futter erhält, um seine Last zu tragen. Sollen das aber wirstich Berlemndungen sein gegen den Mann, welcher vor unsern Augen das hungernde Bolt in Stücken hauen wollte, ebe er ihm das gertingste Jugeständniß machte? Um so entschiedener und klarer wird dann freilich die Stümmung, als die verrätherischen Schuste dis zum entschiedenden Augenblicke sich den gegenüber in die Maske wohlwollender Ergebenheit hüllen, als sie in boshaster Verechnung den ohnehin schwer Gereizeten durch die freche Beschuldzung des "Berraths" seines Weichmuthes berauben, als sie ihrer Westnung ein tresse liebes Deutsmal seigen in den Borten:

"Geht, feht ibm nach jum Thor hinaus und folgt ibm, Wie er ench sonft mit bitterm Schmäb'n verfolgte, Kruntt ibn, wie er's verbient."

Und von Berzen gomen wir am Schluß die rachende Buth bes verzweiselnden Bolles, nicht zwar den finnen Bollsfahrern des alten Rom, wohl aber den modernen, in Tribunen verkleideten Lumpen-Demagogen, welche der Dichter an ihre Stelle gesetht hat.

Der gahrenden, faum erst zu organischen Bildungen sich anichidenben Masse bes von biesen schieden Demagogen misseiteten Bolses gegenüber zeigt der römische Abels ich in Gestalt einer nicht blos rechtlich, sondern auch thatelächlich überlegenen, bevorzugten Kafte, die aber im Begriff feht, von der Höße des ausschließlichen Privilegiums in

die Rechtsgemeinschaft des republikanischen Berfassungslebens hinabzusteigen. Diese Aenderung hat in die Standesvorzurtheile hie und da bereits Breiche gesegt, ohne sie jedoch gut gerstoren. Aber auch die alte Krast ist noch in schonen Resten vorhanden, und selbst die fich vorbereitende höhere Entwicklung sindet schon hie und da ihre wohlwollenden und bemußten Bertreiter.

Die schwankende, an sich selbst itre gewordene Steltung bes gaugen Standes zeigt sich von vorn herein in der Rachgiebigfeit gegen die emporten Plebejer, augenscheinlich weit mehr ein Bert der Aurcht, als eine Kundgebung politischer Weisheit, später in der Preisgebung des geschäptesten Standesgenossen und vor Allem in der nicht nur auf den ersten Anblid unnatürlich schwachen und uneden hale tung dieser Aristofratie Angesichts der surchtbaren, nicht nur die politischen Gegner, sondern den gesammten Staat bebrohenden Katastrephe.

Die vom Dichter benußte Ergählung wimmelte hier übrigens so von unentwirrbaren Widersprüchen, daß selbst der Genius eines Shafspeare nicht austrichte, in diese Shaos von Ereignissen, mit dramatischer, übersichtlicher Einbeit auch phychologische Wahrheit zu bringen. Bei Plutarch schont Coriosan sorgiältig die Landgüter der Patrizier, indem er die Necker der Plebejer verwüstet, und sähmt auf diese Weise die gemeinsame Action der einander ohnehin nicht recht trauendem Stände. So unterwirst er ungehindert die meisten der atmischen Buudesstädte und gewinnt das volle Bertrauen der Bosseft, die ihm vor Auslus Aus

fidius ben Borgug geben. Dann ale er Lavinium belagert, andert fich ploklich die Stimmung in Rom. Die Blebe will ben Berbannten gurudrufen, ber Genat aber binbert es. Barum? barüber lagt une ber Gefchichtefchreiber im Dunteln. Erft ale Die Reinde bicht vor ber Stadt lagern am Cloelifden Graben, bequemt fich auch ber Genat gum Unterhandeln. Coriolan, auch entfernt nicht der Bulberich bes Drama's, verlangt ale Breis bes Friedens Rudgabe bes den Bolofern abgenommenen Landes und Die Aufnahme feines Boltes in Die latinifche Gidgenoffenschaft, ju gleichem Rechtsgenuß mit ben Romern. Dazu bewilligt er 30 Tage Bedenfzeit, Die er benutt, um fieben mit ben Romern verbundete Stadte ju unterwerfen. Die Romer, fo mird une quebrudlich gefagt, find muthlos und wie betaubt und thun nicht bas Geringfte gur Abwehr. Dann, nach Ablauf ber Brift, reden fie Die befannte Sprache, beren fpater bas meltberrichende Rom gegen die emporten Bundesgenoffen fich gu bedienen pflegte:

"Aus Furcht murden die Romer niemals nachgeben. Benn Coriolan aber meinte, daß die Bolofer eine Gunft erlangen mußten, fo werbe dies geschehen, sobald jene die Baffen niederlegten!!"

Run giebt ihnen Coriolan wieder drei Tage Bebentgeit, um einen gemäßigteren und gerechteren Befchuß gu faffen. Statt beffen schieden die Romer die Gefandtschaft der Priefter, wie im Drama. Da Coriolan auf seinen (gang billigen) Bedingungen beharrt, bleiben sie hartnädig, jammern dabei beftändig über die Grausankeit des unerbittlichen Siegers und verfriechen fich schließlich sammt ihrem Geldenmuthe und ihrer confequenten Politik unter ben Schleier der bittenden Frauen.

Natürlich fonnte der Dichter diesen wüsten hausen sich widersprechender Sagen und rhetorischer Erfindungen für sein Dranta nicht brauchen. Er ignoritt, wie billig, die unmotivitte Sinnesänderung des Senats, sowie die Berschnickseit Goriolan's und die unzeitige Consequeng-Parade der um Frieden jammernden Römer. Coriolan wird ihm einfach der unerbittliche, rachedurstende Feind, dem das von Factionen zerrissen Rom wehrlos zu Füßen liegt.

Das mare nun Alles vollfommen burchfichtig und pfychologisch verftandlich, wenn nicht das Benehmen des Abels mabrend ber Rataftrophe Alles überbote, mas bemofratische Parteilichkeit jemals gegen ben engherzigen Egoismus Diefes Standes porgebracht bat, mahrend das durch den Dichter uns vorher vermittelte Bild uns denn doch ju andern Erwartungen zu berechtigen fcbien. Der Coriolan Des Dichtere meif nichts von jenem Unterschiede, melden ber bes Siftorifere gwifden feinen Freunden und Standesgenoffen und feinen plebejifden Teinden forgfältig macht. "Er tann Die Korner nicht lefen aus bem Saufen verdorbener Gpreu." Die Freunde, welche ihn jaghaft im Stiche liegen, gelten ibm nicht mehr ale bie Reinde, Die ibn vertrieben. - Nun follte man glauben, Die gleiche Befahr mußte in beiben Ständen den gleichen Bunich ber Abmehr ermeden: ber hodmuthigfte Ariftofrat, fofern noch einige Mannheit in ihm übrig, muffe mit bem Bolt fich verbinden, gur Abwehr Des hochverrathers, ber an ber Spike eines feindlichen

Deeres erscheint, nicht um die Privilegien seines Standes zu restauriren, sondern Standesgenoffen und Gegner ohne Unterschied seinem Brimme zu opfern. Weit geschlt! Es ift gegen den enthervenden und entstittlichenden Einstuß des rückschofen Standesegoismus selten eine schäfter, wenn auch vielleicht nicht ganz absichtliche Satire geschrieben worden, als diese Scenen, welche den Justand des von Coriolan angegriffenen Noms schildern. Das Benehmen des Abels ist wahrlich nicht geeignet, den Berdacht zu widerslegen, den der Tribun Leinius ausspricht:

"Gie faben

Biel lieber, ob fie felbst auch brunter litten, Aufruhrerhaufen burch bie Straßen fturmen, Als baß ber handwertsmann im Laben fingt Und Alle freudig an bie Arbeit gehn."

Kein Gedanke des Widerstandes scheint ihnen zu kommen, als der Bolsker vor den Thoren lagert. Gemeine Schmädingen des Bolkes sind Alles, was die Führer und Herren des Staates nun übrig haben. Menenius vor Allen leistet das Mögliche in überläftigem Geschmäß und garnicht heroischem Jubel über die Verlegenheit des Bolkes. — Bit sind überhaupt nicht im Stande, dem Charafter dieses senate) so viel Geschmade ich pelasantest of the senate) so viel Geschmade abzugewinnen, als es unter den Beurtheilern und Bewunderern Shafipeare's hergebracht ist. Mit seiner ftreng arstörfatischen Gestunung, seiner bei jeder Gelegenheit unwerhohlen hervorbrechenden Berachtung des Bolkes verdanft er seine Popularität hauptsächlich einer negativen Eigenschaft, der wir doch nur sehr mäßige Bewundes

rung gollen fonnen. Er felbit giebt une bae Bebeimniß feiner flaatsmannifchen Runfte gum Beften. Er benft, mas er fagt, und verbraucht feine Bosheit in feinem Athem. Seine Schmache bildet ben beften Theil feiner Rraft. ift feine Offenbergigfeit und feine luftige Beltmannentte. Die feinem abligen Sochmuth ben Stachel nimmt. Er ift bekannt ale ein Batrigier zwar, aber body ein luftiger; feine fleinen, liebensmurdigen Gehler nehmen feiner Dalice ben Stachel. Man legt Die Borte nicht auf Die Goldmage bei einem Manne, ber es mehr mit beißem Wein balt, als mit Tibermaffer, ber mit bem Sintertheil ber Nacht mehr Berfebr bat, ale mit ber Stirne bes Morgens. Seine plebetifden Manieren fullen einen Theil ber Kluft aus, welche feine im Grunde febr ariftofratifchen Befinnungen gwifchen ibm und bem Bolfe befestigen. Er meif nachangeben, menn Biberftand feinen Gewinn hoffen lagt, aber nicht bem Recht und bem Bohl bes Bolfes macht er feine Quaeftanbniffe. fondern feiner Dummbeit und Robbeit und dem augenblidlichen Intereffe ber Brivilegirten. Bie bochft unliebenswurdig und unmannlich fich feine Schadenfreude bei bem feindlichen Angriff außert, murbe icon eben berührt. Den Bolefifden Bachen, bem armen "bans Schilberhaus" gegenüber prablt er beinabe wie Kalftaff gegen feine bemunbernden Rneipgenoffen, und er moge es une verzeihen, wenn wir nach feinen bemuthigen Bitten bei Coriolan Die plotsliche Unfpielung auf "ben Romertod", ben er fich geben wird, faum fur mehr halten, als fur eine beffer gemeinte ale angebrachte rhetorifche Benbung. Aber nicht nur biefer Allerwelte-Bermittler, 3med-Redner und Bonmote-Kabrifant

verliert in der Gefahr den Ropf. Auch Cominius fniet vor bem alten Baffentameraden nieder und ein Titus Lartius findet fein Bort des Rathes und des muthigen Troftes fur Die finnvermirrende Bethorung feines Bolfes. Und Doch bat ber Dichter une ein Recht gegeben, une von Diefen acht adligen Raturen eines Befferen zu verfeben. 3ft benn Titus Lartius nicht mehr berfelbe Dann, ber im Beginne bes erften Bolster-Rrieges erflarte, er merbe, auf eine Rrude gelehnt, mit der andern ichlagen? der im Rampfe ben jungeren Standesgenoffen voranging, wie an Tapferfeit und Erfahrung, fo in der feltenen Tugend freiwilliger patriotiicher Unterordnung unter bas bobere Talent und in achter Gentlemans-Sitte? Sat benn Cominius feine eigenen Leiftungen vergeffen, erinnert er fich gar nicht mehr ber Thaten, welche die bewaffneten Burger (feine Freunde nannte er fie bamale) unter feinen Augen und feiner Subrung berrichteten? Saben feine eigenen Borte benn feinen Ginn mehr für ibn, in benen er feinen Coriolan einft pries, "baß Muth die erfte Tugend, und jumeift den Gigner erhebe?" Bahrlich, wer fich entscheiben follte über ben politischen Berth - entweder jener mantelmuthigen, furgichtigen Boltemaffe, welche ben Uebermuth bes Selben nicht ertragen mochte, ber ihr bas Bergeichniß feiner allerdings großen Thaten alle Tage auf ben Ruden ichrieb, und die nun bor bem gurudgefehrten Feinde ben Muth verliert - und gwiichen Diefem Abel, ber aus bloker Schadenfreude muthlos Die Baffen ftredt, nicht por bem Reftaurationsbelben, fonbern bor bem offenen, rudfichtelofen Berrather: er fame fdwerlich in Gefahr, burd feinen Ausspruch großes Unrecht

ju thun. Und auch dem Dichter treten wir schwerlich zu nabe, wenn wir in biesen, einer verwirrten Sage entnommenen und fur die wirksamsten Schluß Situationen seiner Sandlung allerdings nothwendigen Scenen seine wohlbestannte, tiefe, sorgfältige und ungezwungene Motivirung theilweise vermiffen.

Um fo großartiger, babei nach allen Seiten tief und fest begrundet in dem Boben der Berhaltniffe, erhebt fich die hauptgestalt des Drama's, Coriolan.

In wenigen feiner Belben ift Chaffpeare fo fubn über die gewöhnlichen Dimenfionen menichlicher Rraft und menichlicher Berirrungen bingusgegangen - in wenigen ift er fo forgfältig bemubt gemefen, Die außergewöhnliche Ericheinung durch die grundlichfte Motivirung gu ben normalen Berhaltniffen bes Lebens ine flarfte Berhaltniß ju fegen, une mit einem tiefen Ginblid in das Befet ihres Berbens und Bachiens ben Dagfiftab ibrer Grofe und ibrer Schuld gu gemabren. Dabei barf allerdinge nicht vergeffen merben. daß feine Quelle ibm bier mehr als auf balbem Bege entgegen fam. Blutarch giebt nicht nur eine ausführliche Charafteriftit Coriolan's, er verweilt auch bei ben bedingenben Urfachen diefer bigarren Ericheinung, er betont ausbrucklich, baß Cajus Marcius nach bem fruben Tobe feines Baters bon feiner Mutter allein erzogen murbe, bag biefe Frau fein Leben hindurch ben machtigften Ginfluß auf ibn ausubte, bag er bei Allem, mas er that, mehr ihre Ruftimmung und ihre Ehre im Muge batte, ale alle andern Erfolge. - Der Siftorifer berührte bier ben fpringenden Buntt für jede tiefere und gediegene Auffaffung bes griftofratifchen Lebensprincips, und Shaffpeare war in vollem Maage der Dichter, ber diese bloggelegte Goldader einer reichem psychologischen Entwicklung mit scharfen Auge zu erkennen und mit der ihm eigenen Gründlichkeit, Kraft und genialen Selbstkandigkeit sie auszubeuten befähigt war.

Es ift die entscheidende Bedeutung ber Familie fur alles griftofratifche Sein, Rublen und Denfen, um Die es fich bier banbelt. Gie beruht mefentlich auf ber Thatfache. daß das Grundelement ariftofratischer Gefinnung eben Nichts andere ift, ale Die naturliche une angeborene Gelbftliebe, gur Burbe und Rraft eines fittlichen Brincips gefteigert und gereinigt, indem fie mit ber Gelbftliebe Underer gu einem Bertrage gemeinsamer Anerfennung, und eben barum auch gegenseitiger Beschrantung fich burch ein gegebenes Berhaltniß verbunden fieht. Es verhalt fich die Birfung und Bedeutung Diefer focialen Inftitution gu ber ber naturlichen Familie, wie die Birfung ber eleftrifden Batterie gu ber ber einfachen Leibener Alasche, Gereinigter, Disciplinirter und badurch verftarfter Cgoismus mar von jeber ber fefte Grund, auf dem das Befen der Familie rubte, nicht wie romantifche Rulturbiftorifer und fentimentale Eprifer fie fich ausmalen, fondern wie fie in bandgreiflicher Birflichfeit fich gestaltete, von ben Ergvatern bis auf ben beutigen Zag. Es find eben gemifchte, auf ber ftarfen Grundlage Des Inftincte rubende Gefühle, welche Das Leben regieren, nicht logische Abstractionen, noch fentimentale Entzudungen. Die Gelbftverleugnung der Mutter, welche am Bette Des franken Rindes Die Rachte Durchwacht, ift mit ber Gitelfeit, welche Die niedliche Duodes Ausgabe ber eigenen Schonbeit

im modifchen Brachteinbande den bewundernden, womöglich beneibenden "Freundinnen" prafentirt, weit naber verwandt, ale optimiftifche Lobredner ber menfchlichen Ratur gugugeben geneigt find. Go wollen wir benn auch ben Ariftofraten nicht ichelten, ber bie Riffe feiner Baterlandeliebe gelegentlich burch eine gute Dofie Familienftolg beffert, und mit ber Ratur nicht habern, Die wie ein tuchtiger Mafchinenbauer ibre michtigften Schrauben und Triebraber nicht aus bem geläutertiten, garteften und glangenbiten, fondern aus bem folibeften Material ju fertigen liebt. Chaffpeare ift ibr auch in diefem Drama, ober fagen wir lieber in Diefer tubnen und großartigen Tragodie ariftofratischer Rraft und ariftofratifchen Uebermuthes treulich gefolgt. Er bat ben Schluffel zu bem Charafter und bem Schicfigl bes Belben in ben feiner Mutter niedergelegt, er laft une in ben frubeften Jugend . Gindruden, in ber ftarten Ginwirfung ber Ramilie noch mehr, ale in den umfaffend und meifterhaft gezeichneten politischen Umgebungen Die erften Impulfe und bas bestimmende Grundgefen Diefer bigarren Große erfennen. Eine grundliche Burdigung Coriolan's muß ihren Beg nothwendig durch die Betrachtung Bolumnig's (und Birgilia's) nehmen.

Boran steht Bolumnia, das typische Bild ber altrömischen Matrone, Coriolan's angebetete Mutter. 'Es ift vor Allem ein glübendes Gestühl mitterlicher Liebe fur den einzigen, herrlichen Sohn, welches die hohe Frau unserer Theilnahme nahe rückt. "Tagelange Bitten eines Königs", fo rühmt sie sich gegen Birgilia, "hätten einst der jungen Mutter nicht eine Stunde seines Anblickes abgekaust." Sie

lebt nur in ibm, dem berrlichen Abbilde und Bermachtnif bes fruh geschiedenen Gatten. Aber Diefe Liebe, Diefer Connenblid aus der ewigen beimath menichlich naturlichen und weiblichen Rublens und Geins, faum einen flüchtigen Moment hindurch barf fie die ftrengen, ebeln, aber barten und falten Ruge ber acht antiten Frauengeftalt verflaren. 3hr Marcius ift ihr mehr und weniger, ale ber Gohn, in bem alle ihre bochften Borftellungen von menschlicher Große und Zuchtigfeit fich verforpern, ber ihr eignes Gelbft ibr zeigt, verjungt und ausgestattet mit Allem, mas bie Natur fie abnen und traumen ließ, indem fie es ihren Bunichen verfagte. Er ift vor Allem der ftarte Urm, durch welchen ber Bille bes Beibes, aber bes ftolgen, griftofratifden Beibes, einareift in Rath und That ber Manner; er ift Die feite Grundlage und ber berrliche Schmud ibrer focialen Erifteng noch mehr, ale ibres rein menichlichen Rublens: er ift das beilige Opfer, deffen Darbringung ihrem Familien = und Standeshochmuth Die Beihe ber erhabenften Tugend giebt, eines Batriotismus, wie ibn die großen Donarchieen der Reugeit in Diefer Intensität, in Diefer fcbroffen, furchtbaren Große nicht leicht mehr erzeugen. Frub fandte fie bas einzige, angebetete Rind in ben graufen Rrieg, benn nicht beffer ericbien er ihr, als "ein Gemalbe, bas an ber Band hangt, wenn Chrgeig ibn nicht befeelte." Bare er ibr Bemabl, fo murbe fie lieber feiner Abmefenbeit fich freuen, durch die er Ehre erwirbt, als ber Umarmungen feines Bettes. Satte fie gwolf Gobne, feiner ihr weniger theuer ale ihr guter Marcius, fie fabe lieber eilf fur ihr Baterland edel fterben, ale einen einzigen in wolluftigem

Mißiggange schweigen. Dies Ruhmes, und Baterlandsliebe der römischen Watrone ist überigens weit entsernt, dem
romantischen Ideal jener Tugenden zu entsprechen. Ihr hochberziges Ehrgefühl steigert sich jezuweilen zu einer Energie, oder sagen wir lieber Hatte des Ausdrucks, die von unserer Borstellung von weiblicher Liebenswurdizsteit und von weiblicher Würde denn doch etwas starte Zugefändnlisse verlangt. Wit der Genugthuung eines ergrimmien ten Kriegsmannes spricht sie von Wunden und Feindesblut, von Tod und Thränen. Es ist wahrlich, als hörte man den ungefühnen Faulcondridge im "König Johann", wenn sie ibren Warcius vreisend ausents:

> "Bor sich trägt er Gejauchz ber Luft, läßt Theanen hinter sich; Der schwarze Tob liegt ibm im nerv'gen Arm, Erhebt er ihn, so filtzt ber Feinde Schwarm."

Bittwen-Thranen und Feindesblut find auch für die triumphirende Mutter des siegreichen Gelden fein Gegenstaub frober Betrachtung, so lange weibliche Milde und herzensgüte auch nur einigermaßen gegen den despotisch bertschenden Ehrgeiz das Feld behaupten. Man kann schon denken, welche Rolle fünstliche, abgeleitete Pflichten und Erwägungen hier spielen werden, wo man die Grundtriebe des weiblichen Gerzens mit dieser Seichtigeit ab und zur Ande weiblichen Gerzens mit dieser Seichtigeit ab und zur Ande verweist. Die Baterlandsliebe dieser Dame vor Allem wird den Gegnern ihres Sohnes und ihrer Kafte oft genug ein wunderliches Angesicht zeigen. Bon jeher dat sie ihren Warreins die Psebejer als "tumpige Staven" geschilbert, "Geschöduse nur gemacht, daß sie mit Psennigen schaefer,

barhaupt stehen in der Bersammlung, gahnen, staunen, schweigen, wenn einer seines Ranges sich erhebt, redend von Bried' und Krieg. Ihr Auschismus der Staatsbunst erfreut sich für das fünfte Jahrhundert vor Christi Geburt merkwürdig präciser und aufgestärter Rechtsansichten. Eifrig belehrt sie den zu bestigen und aufrichtigen Sohn:

"Du könntest mehr ber Mann sein, ber bu bift, Wenn bu es wen'ger zeigtest; schwächer waren Sie beinem Sinn entgegen, bebieft bu Nur etwas mehr, wie bu gefunnt, bis ihnen Die Racht gebrach, um bic zu freugen."

Ift es nicht ein treffliches Stud Politit, was fie jum Beften giebt, indem fie erlanternd fortfahrt:

"Beit bir jett obliegt, ju bem Bolf ju reben, Micht nach bes eignen Sinnes Unterneisung, Rod in ber Art, wie bir bein Berg beflöft: Mit Worten nur, die auf ber Innge wachsen, Baftarb-Geburten, Lauten nur und Spiften Die nicht bes Pergens Babrheit sind verpflichtet. — In wollte meine Art und Beise bergen, Benn Freund und Glad es in Gesahr verlangten, Und bileb in Ehr!."

Bir sahen oft, wie unerbittlich Shafipeare ben Fehlern, ben Lächerlichkeiten und Laftern ber Menge ben Spiegel vorhalt. Dier zeigt sich benn boch recht beutlich, daß das Jauberglas auch für die Bilber anderer menschlicher Thorbeit und Schlechtigfeit Plat hat, als für jene, die wir in Berbindung mit übelriechendem Athem und schweitigen Fausten zu benten gewohnt sind. Bir beneiden seinen Menschen und feinen Stand um diese Art von robuster, wafferdichter "Shre", die sich mit Bolumnia's hoher Politit

vertruge. Es wird gang befonderer Beranlaffungen bedurfen, um unter ber barten Rrufte, welche Borurtbeile, Ebrgeis, fpater noch bagu gerechte Erbitterung, um bas gewaltige Berg Diefes Beibes gezogen baben, bas achte Gold ihres Charaftere bennoch jur Anschauung ju bringen. - Der Dichter fand fie bei feinem Ergabler vor, faft icon gum Gebrauch geordnet, und mit gewohnter Reifterichaft bemachtigte er fich ihrer und fugte fie ale lebendiges Blied in den Organismus feines Drama's. Die ftolge, noch fo eben von Rachedurft glubende, von ihrem Bolf todtlich beleidigte Matrone, ale Gurfprecherinn eben Diefes, von ibr fo gehaßten ale verachteten Bolfes bei bem gu fiegreicher Bergeltung bereit ftebenben, ichmer beleidigten Belbenfobn, Die Mutter, welche nicht nur ihre Liebe, nein, auch ihren Born (mas noch mehr fagt) bem unverjährbaren und über alle menichliche Leibenichaft erhabenen Recht bes Baterlandes jum Opfer bringt: fie ift burch und burch eine adt antife Ericbeinung, eine Rombination menichlichen Empfindens und Dentens, Die auch ein Chaffpeare obne bas beredte Beugnig ber Heberlieferung ichwerlich gewagt batte. Die gange Scene ichlieft fich genauer, ale alle andern Theile bes Drama's an Die Borte Plutard's, freilich mit einer Barme und flaren Gegenftandlichfeit ber Auffaffung, die auch die Rachahmung jum felbstftandigen Runftwert erbebt. Das ethifde Sauptmoment bes gangen Drama's. bas maltende Grundgefet, por bem auch die ftolgefte und unbandigfte Leidenschaft biegen oder brechen muß, es brangt fich in Bolumnia's Borten gufammen :

"Großer Sohn, du weißt, Des Krieges Glüd ist ungewiß; gewiß 3st dieß: daß, wenn du Kom bestegst, der Lohn, Den du dir erntest, solch ein Name bleibt, Dem, wie er nur genannt wird, Kildhe solgen. Dann scheibt die Ehrent einft. Der Wann war ebel, Doch seine letzte That 18scht Auss aus, Berkört' sein Baterland; drum bleibt sieh Name Ein Absseul killigs gestellt "—

Bon dieser Frau nun wird Cortolan erzogen, erzogen wie eben nur eine einsam bastehende Mutter ihr einziges Kind erzieht, mit der ganzen ausschließlichen hingabe, die nun einmal der einzige Weg ift und bleibt, auf welchem der geiftige Inhalt eines Menschendehens sich in die Seele des Andern erzießt, bis zur völligen Einheit des Empfindens und Denkens.

Plutarch bezeichnet diesen Einfluß ausbrucklich als maaßzebend für den Charafter des Gelden — als maaßzebend, aber auch als gefährlich:

"Cajus Marcius", sagt er, "über den diese geschrieben ist, von seiner verwirtneten Mutter erzogen, des Baters beraubt, zeigte, daß der Berlust des Laters, der zwar sonst ein Unglück ist, gleichwohl die Ausbildung zu einem tüchtigen, über die Menge hervorragenden Manne nicht hindert. Er war aber auch ein Zeugniß für die, wesche glauben, daß die Natur, wenn sie bei tüchtiger Grundanlage der Erziehung entbehrt, mit dem Guten zugleich wieles Schlechte erzeuge, wie ein fruchtbarer Boden, dem es an Bearbeitung sehste. Denn ise Kraft und Edirk seines Geistes erzeugte großen und thatkräftigen Eiser sür rühmliches Handeln. Indem er aber wiederum sich mansklosem Korn und under

föhnlicher Feinbschaft hingab, machte fie ihn schroff und wiberwärtig im Umgang. Und indem man seine Selbst- behertschung in Luft und Schmerz und seine Uneigennüßigteit bewunderte, und sie Enthaltsamteit, Gerechtigkeit und Mannlichkeit nannte, so gurnte man wiederum seinem gehöfsigen, lieblosen und vornehmen Wessen in Umgange mit ben Buraern."

Die Borte dieses einsachen Berichtes sind dem Dichter eben so viel Saumenförner geworden, aus denen er die Lebenskriebe dieses mächtigen Mannescharafters in frischester Ursprünglichkeit emporwachsen lies. Die sortwirfende Nacht jener ersten Jugend-Eindrück, von denen der historifer in so bedenklich-betonter Weise berichtet, sie tritt uns in Allem, was Coriolan ift, thut und leidet, als wesenklich bestimmend entgegen. Gleich bei der ersten Erwähnung seines Namens ift es das Urtheil des Bürgeres:

"Ich sage Euch, was er rühmlich gethan hat, that er nur beshalb (nämlich aus Stol3). Wenn auch gewiffenhafte Menschen so billig sind, gu sagen, es war für fein Baterland, so that er's boch nur, um feiner Mutter Freude zu machen und tüchtig ftol3 zu fein. "

Und so ift's. Mit dem Cichenfranz heimgekehrt aus stegreichem Kampf bringt er der Mutter fnicend die Guldigung seines Triumphes; an sie wenden sich seinen Frunde, wenn sie verzweiseln, seinen Starrsinn zu beugen. Ihrer Autorität, nicht ihren wenig erbaulichen Gründen opfert er seinen Jorn gegen Bolf und Tribunen, als er dem zur Mitbe mahnenden Menenius mit drastischer Selbstironie entgegnet:

"Gut, milbe fei's benn, milbe!" -

Diefelbe inftinctartig wirfende Autoritat und feinesmeges freie Uebergeugung, wie wir fpaterbin feben merben, gwingt ibm endlich die verbangnifvolle Bendung ab, im vollen Lauf des Erfolges. Es ift ein befonders feiner und bebeutungevoller Bug, daß bei allen Diefen Belegenheiten ber Ginfluß ber Gattinn binter ben ber Mutter fichtlich gurud. tritt. Chaffpeare bat Blutard's Bemerfung nicht quebrud. lich aufgenommen: " bag namlich E. Marcius auf Bitte ber Mutter und nach ihrem Bunfche fein Beib gemablt, " Aber in jedem Buge Birgilia's zeigt es fich, bag er ibn gleichwohl im Muge hatte. Benn irgend ein Beib, fo mußte Diefes "liebliche Schweigen" befähigt fein, ben bebentlichen Blat neben ber Bort führenden Schwiegermutter und beren ftolgem und beftigem, von Jugend auf nur por bem Billen ber einen Frau fich beugenden Gobne in Ehren und Frieden gu behaupten. Gin weniger hingebendes, filles, bescheidenes Befen mußte bier in Conflicte gerathen, Die baufiger ber Romobie angehoren, ale ber Tragobie - ein meniger edles und feftes mußte von der Charaftergroße und ber beigblutigen Billensfraft ibrer Umgebungen erbrudt werden. Dag aber Birgilia bei aller ihrer Sanftmuth und lieblichen Dilbe gar mohl im Stande ift, in ihrer engen und bescheiden umgrangten Gphare einen Billen gu haben, bafür führt ihr erftes Auftreten mifchen ben andern Frauen ben flaren Beweis. Gie mag bas Saus nicht verlaffen, fo lange ber geliebte Bemahl nicht babeim ift. Go feft als fanft widerfteht fie bem Bureden ber Freundinn, wie dem der Schwiegermutter. Und dabei ift es lediglich bas feine Gefühl eines acht weiblichen Bergens, mas fie

gurudbalt, auch entfernt nicht ber leidige Anftand. Bas fich fchieft und mas erlaubt ift, wiffen Bolumnia und Baleria fo gut ale fie. Aber bas fich felbft genugenbe Glud eines, gang in feiner Liebe aufgebenden Bergens verfteben fie doch nur halb. Dafur bat freilich Birgilia auch nur ein balbes Berftandniß fur ben beißen, faft unweiblichen Rubmesbrang ber ariftofratifden Matrone. Sie benft mabrend des Rrieges mehr an die Gefahren der Schlacht, als an die Ehren des Triumphes. Die allerdings etwas dragonermakigen Gelben Bhantaffeen Bolumnig's machen ibr Angit. Richt mit Entzuden benft fie an blutige Sturme und grimmige Feinde. Richt in ihren Augen giert Blut ben Mann fconer, ale Gold - Trophaen. Coriolan mußte nicht ber achte, gewaltige Ariftofrat fein, ber feine andere Schrante bes egoiftifchen Gelbftgefühls respectirt, ale bie Befete bes Blutes und ber Ebre, wenn alle Liebe und Singebung Diefes Beibes ibn jemale mit ben Grundfagen feiner Erziehung und ben Ueberlieferungen feiner Familie in Biberipruch brachte.

Es darf und soll nun garnicht gelengnet werden, daß biese Grundfage und Ueberlieferungen nicht nur ihre glangende Außenseite, sondern auch ihre sehr respectable innere Burbe haben. Sie erheben vor Allem die heroische Baterlandsliebe, wenn nicht zur eigentlichen Bafis, so doch gewiß zu einer der ftarfften Triebfedern des Charafters. In einem jungen, stets von Keinden bedrochten Staate, in einem Sprößling einer friegsgeübten Familie wird jenen Unhänglicheit an das gemeine Weigen natürlich vor Allem in friegerischen Rutte sich zeigen — und biefer strabst bem auch als

glangendite garbe in dem fo reichen, ale großartigen Bilbe. Durch außergewöhnliche Rorverfraft unterftust (nach Blutarch pflegten fich feine Gegner mit ibr gu enticulbigen. wenn Coriolan fie an Muth übertraf), fteigert er fich bis ju außerfter, tollfühner Bermegenheit, wo Befahr, Ehre und Siegeshoffnung ibn reitt. Es geht über Berch, bes Beißfporns, fdwindelnden Chrgeis binaus, wenn Coriolan, von fiegreichem Rampfe beinabe ericopft, feine Bunden bem noch frifden Zeinde verheimlicht und mit dem eignen Blute, als mare es Feindesblut, prabit, um ben Gegner gu reigen. Aber Diefe Tapferfeit empfangt ihre Beibe und mabre Bedeutung durch bas Talent des Reldherrn und den politifden Scharfblid bes Staatsmannes, (Coriolan fiebt Die Gefahr bes Bolefer - Rrieges porque, ale Alles fich ficher mabnt), fo wie vor Allem durch die Gediegenheit feines Rraftbewuftfeine. Die in feiner ftolgen Beideibenbeit, feis nem Biderwillen gegen alle außere Zeichen der Unerfennung fich ausspricht. (Beilaufig vielleicht Die allergefährlichfte Daste Des Sochmuthe).

"Ruhm und Chre, von jungen Mannern erlangt", sagt Plutarch, "löscht, wie es scheint, den Ehrgeiz leichterer Naturen, und fiillt schnell ihren Durft. Starke und seste Gemuther aber reizt die Ehre nur an, wie der Lusthauch die Flamme. Denn nicht als hatten sie ihren Lohn empfangen, sondern als hatten sie ein Pfand gegeben, schämen sie sich, den Aubm zu hinterlassen, und ihn nicht durch ihre Werte zu übertreffen."

In Diefem Sinne mag Marcius nicht einmal von der eigenen Mutter fich loben boren, fo wenig, wie von bem

Feldherrn vor der Fronte des durch ihn flegreichen Geeres. Als er wahrend des Cominius Lobrede den Senat verlät, bezeichnet Menenius feinen Sinn in den treffenden Morten:

"Bie tonnt' er eurer iched'gen Brut wohl ichmeicheln, Bo Giner gut im Zaufend? Wenn ihr febt, Er wagt eb' alle Blieber fur ben Ruhm, Ale eine von feinen Obren, ibn gu boren?"

Und an einer andern Stelle:

"Sein Sinn ift viel zu ebel für die Welt. Er tann Nepun nicht um den Dreigast schweicheln, Richt Zeus um feinen Donner. Mund wun derz ift Eins; Bas seine Bruft nur schafft, tommt auf die Zunge, Und ist er zornig, so vergist er gleich, Doft man ben Tob je nannte."

Rreilich liegt icon in Diefen Worten fur ben aufmertfamen Beobachter Die Andeutung bes Schattens bicht neben bem Lichte. Diefe Gleichgultigfeit, ja Abneigung gegen Lob und Chrenbezeugung beruht nicht fomobl auf einer magigen Borftellung von dem eignen Berth als auf einer fehr hoben von bem eignen Beruf und ber nach ber Rraft gu bemeffenden Berpflichtung. Coriolan ift nur befcheiben, wenn fein Blid auf feinem 3beal mannlicher Tuchtigfeit rubt. Gin Blid auf feine Umgebungen wedt in ibm, wie wir balb feben merben, alle Damonen bes Sochmuthe. Es ift mabr, feine Uneigennütigfeit metteifert mit feiner Tapferfeit. Gie bemabrt fich glangend, ale er bas angebotene Bebntel ber Beute ausschlägt und mit bem Antheil bes einfachen Golbaten vorlieb nimmt. Er ift bierin fo recht bas Begentheil ber mittelmäßigen Durchichnitte - Ariftofraten, beren gaber Gigennut ben Gegnern ber Ariftofratie gemeinbin ein ebenfo

gunftiges Stichblatt bietet, als benen bes Bolfes ber finnlose Wantelmuth und bie unvernünftige Gier ber Maffen. Und daß dieser hochragenden, stolzen Geldennatur die sanften, menischlichen Gesübse nicht fremd sind, dafür zeugt neben dem Berhältniß zur Mutter und zur Gattinn der schone Zug seiner Dankbarkeit. Witten im Siegesjubel der gewonnenen Schlacht gedenft er des Gassfreundes, der ihn in Corioli einst freundlich aufnahm. Die Befreiung des Gesangenen ist der einzige Lohn, den er als besondere Auszeichnung von dem Zeldberrn erbittet.

Go hatten wir bier die Farben gu einem 3beal=Bilbe des antifen Belden beifammen, ein metteiferndes Geitenftud ju dem Urbilde modern germanifcher Tuchtigfeit, bas Chafipeare in Beinrich V. aufstellte - ginge nicht Sand in Sand mit jener Rraft und fernigen Gediegenheit feines Befens ein franfbaft überreigtes Gelbitgefühl, bas menig erfreuliche Refultat einer gang auf Bedung bes egaltirteften Ehrtriebes berechneten, weiblichen Erziehung. Gein uriprunglichiter Bug, Die in rudfichtelofem Erfolgedurft auf Das Biel losfturmende Rraft, edel in der Grundanlage, aber jedes leidenschaftlichen Ausbruchs fabig, wenn fie gefreugt wird, fie bilbet fich trefflich ab in ber Ericbeinung feines Cohnes. - Der fleine Marcius, boren wir ausbrud. lich, ift gang ber Bater. Schon hort er lieber die Erommel, als ben Schulmeifter. Bie er ben Schmetterling fangt, ibn fliegen lagt, ibn bann, nachdem er bei ber Berfolgung gefallen, muthend gerfest, ift er bas treue Symbol jener Mifdung von Thatendurft, Grogmuth und finnlofer Beftigfeit, welche ben Belben von Corioli auf ben Bipfel ber

Große erhebt und ibn bann feinem Schidfal unwiderftehlich entgegentreibt.

Solde Gigenschaften find in jeder Beit und in jedem Bolte eine gefährliche Mitgabe - gang befonders aber in einer jungen, von den Rampfen ariftofratifcher Familienfreife gegen bas Bleichberechtigungsftreben bes Bolfes gerriffenen Republif. Gin tief einfdneidender, unübermindlicher Bidermille gegen Das niedere Bolf bringt fie bald genug ju verbangnifvoller Birfung. Diefer Bibermille ift augenscheinlich alter, ale irgend eine politische Anficht ober Heberzeugung; er bangt mit ben erften, finnlichen Jugend-Gindruden gusammen und mar ficher in bem acht englischen Abichen por bem ftinfenden Athem, ben ichmierigen Sanden, ben ungereinigten gabnen, bem gangen unfasbionablen Meußern ber Menge icon begrundet, ale fich in bem beranwachsenden, adligen Rrieger und Staatsmann die Theorie von der plebeiifchen Gemeinheit und Nichtenugigfeit, Der politifchen und focialen Bevormundung des Bolfe heranbildete. Dem por une bandelnden Belden des Drama's ift Diefe Ueberzeugung bereits gur andern Natur geworden, fie macht fich bei jeder Gelegenheit Luft, heroifd, bumoriftifd oder fchlechtmeg brutal, je nach Beranlaffung und Stimmung. fonnen es aller Tendeng - Mefthetit jum Trop mirflich nur ale junterhaftefte Brutalitat bezeichnen, wenn Coriolan Die um Brod ichreienden Burger ale , rebellifche Schurfen, ale Sunde" begrußt, benen ein gutes Wort geben, fcmeideln biege jenfeit bes Abichen's, wenn er nach einer Aluth von Comabungen gegen ihre Zeigbeit, ihre Bemeinheit, ibte Gier fein Botum abgiebt:

"Benn fich ber Abel boch ber Milb' entschiftige, Daß ich mein Schwerl glebn burft'. 3ch haufte Berge Bon Leichen ber gerhau'nen Stlaven, hober, Ale meine Lange reicht!"

Eine Schmeichele gegen aristefratische Manieren und Gefinnung ware in bieser Seene kann zu entbeden, man mußte die romantische Extase denn so weit treiben, um Shaffpeare selbst im Erust für einen Geistebenwandten hintervommerscher Städte-Verwüster und Prügel-Virtuosen zu halten. Wem Menenins dem Bolfe bier lleberfluß von Mangel an Verstand und aubbindige Feigheit vorwirft, so wird man in dem Austreten Coriosan's wenigstens über Mangel an frechem, herzlesem Sochmuth und über lleberfluß an Besonnenheit und Sumanität nicht slagen dürfen. Natürlicher schon und weniger verlegend, wenn anch von Liebenswürdigseit immer nech weit entsernt, ist der Paroxysmus der abligen lleberzengungen in den Aufrezungen des Kampses, da Coriosan die vor Coriosi zurücksichenden Römer in seiner Art zum Gesechte ermuthigt:

"Die gauze Best bes Silbens fall' auf euch! Schanflede Roms ibr! — Schundt' und Beufe mag Bergiften euch, baß ibr ein Albeut sein, bes ibr ein anber anstedt Meisenweit gegen ben Binb!"

Die rudfichtslose Ginfegung des eigenen Lebens für die Chre der vatersabischen Jahne nimmt hier der Entrütung über die weniger willensftarfen Genoffen, resp. Untergebenen den größten Theil der herzerkaltenden Bitterfeit. Wir glauben weniger den erbitterten Zeind des eigenen Bosses übören, als den um den fast schon berührten Giegespreis betrogenen Belben. Die Stelle muthet uns faft an, wie eine Chafipeare'ich antife Baraphrafe bes Bortes, mas Briedrich feinen por Torgau weichenden Batgillonen gurief: "Ihr Rerle, wollt ihr benn emig leben?" Und am Ende treten wir mit unferm gangen Gefühl auf Die Geite Des einen, gangen, feit in fich geschloffenen Dannes gegen bas vielfopfige Ungeheuer, Bolf genannt, wenn wir ben großs artig uneigennützigen, von rubmvollen Rarben bededten Gelben genothigt feben, ben fouverauen Bobel um Die Belobnung feiner Berdienfte ju bitten! Die mit Recht boch berühmte Scene ber Confulate Bewerbung ift in jedem Buge bas typifche, unerreichte Gemalbe eines achten, bemofratifchen Urmahlerspectafels - nur freilich, daß babei ju allen Zeiten Die Antonius' und Die Cleon' baufiger maren, als die Ariftides' und Coriolane. Beldem leidlich anftandigen Menichen, ber je verurtheilt mar, bei ben Runftleiftungen unferer Demagogen in Glacebandicuben ben Rufcauer abzugeben, welchem von dem iconen Aberglauben an bas Recht bes Berdienftes noch nicht gang geheilten Manne fprache bier Coriolan nicht zum Bergen in ber Bemerfung:

"Ich bitte euch nun, wenn fich's jum Ton eurer Stimmen paßt, daß ich Conful werde. Ich habe hier ben üblichen Rocf an! "

Und vollends in der trefflichen Motivirung seines Antrages:

"Freund, ich will meinem geschworenen Bruder, bem Bolt, schmeicheln, um eine bessere Meinung von ihm zu ernten; es ift ja eine Eigenschaft, die sie hoch schägen. Und ba der Beisbeit ihrer Bahl mein hut lieber ift, als

ibr Berg, so will ich mich auf die einschmeichelnde Berbeugung üben und mich mit ihnen abfinden auf gang nachäffende Art. Das heißt, Freund, ich will die Bezauberungskinste irgend eines Bolfsfreundes nachäffen und den Berlangenden höchst freigebig mittheilen. Deshalb bitt' ich euch: laßt mich Consul werden!"

Rur freilich, bag bie Buftimmung, welche bas ftolge Rechts - und Berdienft : Bewuftfein bes unerschütterlich auf fich felbit rubenden Mannes und abnothigt, fofort burch einen fehr bedenklichen Borwurf gegen ben ariftofratifchen Bolitifer gefreugt wird. Mit einer Gefinnung wie Coriolan's fpielt ber Amtebewerber eine gleich tragifche Rolle, auf bem Martt, im Babilocal und im Borginmer des Minifters. Der Bobel, in der Bloufe wie im Frad, ertragt jeden Stolg eber, ale ben bes Berdienstes, weil eben fein anderer bas Bewußtfein ber eigenen Mittelmäßigfeit fo empfindlich vermundet. Und indem Coriolan Die Laufbahn Des Staates mannes betritt, ohne ber bort geltenden Grundbedingung bes Erfolges fich ju fugen, verlett er in fur ihn verhangnifvoller Beife das Grundprincip feines eigenen Standes und verfallt ber unerbittlichen Logif ber Gefdichte. Er fpricht fein eigenes Urtheil und berührt ben innerften Lebensnerv Diefes acht ftaatsmannifchen Drama's in bem Monolog, ber auf Die Bewerbung folgt:

> "O. fuße Stimmen! Lieber verbungert, lieber gleich gestorben, Als Lohn erbetteln, ben wir erst erworben. Warum soll bier mit Wolfsgebeul ich ftehn ilm Ding und Rung und Beben angussehn um nutsion Fürwort? — Weil's ber Brauch verfügt!

Doch wenn fic Alles bor Gebrauden fomiegt, Mirt nie ber Staub bes Allers abgeftreift; Bergbober Jrrthum wirb fo aufgehauft, Dag Babrbeit nie ibn Aberragt."

Der Gedanfengang Diefer Rede zeigt Coriolan mit bem einzig zuverläffigen Lebensgefet ber confervativen Ariftofratie bereits in feinem Junern gerfallen. Gein fubjectives Befühl fest er dem geheiligten Branch entgegen. Er vergift, daß jedes Borrecht eine Teffel wird und merden muß für ben, ber es genießt, daß unbedingte perfonliche Freibeit gur Ifolirung führt und unverträglich ift mit bem Streben nach Dacht. Und fomit treibt er benn por bem Binde ber Leidenschaft feinem Berbangniß entaegen. In der Enticheidungefcene entfaltet bas Drama wie billig feine bochfte Rraft. Es giebt Richts prachtiger Mabres, Dem Leben fo recht eigentlich Abgelaufchtes, als bas Benehmen bes von ben Tribunen angeflagten Gelben, ba bas Bureden ber Mutter ibn endlich bestimmt, por bem Bolfe die ibm verhaßte Berfohnungofcene gu fpielen. Gein Abichen vor Luge und Berftellung, ba er ber ftaatoflugen Mutter endlich nachgiebt, macht einen guten Theil feines Stolzes mett.

"Fort meine Sinnesart! " ruft er in bitterm Sohn gegen eine Welt, welche ber Schein regiert,

"Comm über mich, Geist einer Metge! Merigefigeel fei vervonnbelt, Der in die Trommeln riel, jetz in ein Pfeischen, Dunn wie des hammlings, wie des Mabdens Stimme, Die Rinder einfullt. Eines Buben Lächeln Aboh" auf der Banen mit. Dann baumt fich die ehrliche Mannes-Ratur noch einmal auf: "3ch will's nicht thun!

Richt fo ber eignen Bahrheit Ehre Schlachten Und burch bes Leibs Geberbung meinen Ginn Bu em'ger Coanb' abrichten!"

Dann fpielt die Mutter ihre hochfte Karte aus. Ihr Jammer, ihre leibenfchaftiche Bitte bricht außerlich seinen Entichluß, aber ohne Das Innerste feines Gerzens zu berühren: "3ch gebe auf ben Martt.

Schilt mich nicht mehr. Als Tafdenfpieler nnn Stehl' ich jest ihre Bergen, febre beim Bon jeber Bunft geliebt!"

Natürlich zieht ber Neuling im politischen Diebshandwert gegen bie geübten herren von Metier glanzend ben Kürzern. Sein kaum gebandigter Jähzern fahrt wild auf ben Köder los, welchen die schamlose Persibte bes Tribunen in der Anslage auf "Berrath" ihm hinwirft. Der endliche Ausbruch bes Berurtheilten, Gebannten ift ein unübertroffenes Prachftud Schaspeareschen Derachtsche Aus unter Declamation. Nur concentrierter Kraft und Kühnheit, feinesweges die conventionelle ibealisitet Form erhebt hier die poetische über die profaische Nede:

"Du schlechtes Dunberad! beff' Sauch ich haffe Bie fauler Stunfe Dunf; beff' Gunft mir theuer, Bie unbegrab'ner Manner tobtes Aas, Das mir bie Luft vergiftet. — 3ch banne bich!"

Der Abschied von Rom ift für die Empfindung beffen, der das Ende nicht fennt, auffallend ruhig. Die rafende Buth, welche "den verworfenen Sclaven" Tod und Verderben wünschte, schrickt theils zusammen vor dem ungewohnten Bilbe ber entfeffelten Leidenschaft in der hoch verechten Mutter — theils hat fie schou zu entschlossener Rachsucht sich gesammelt. Das "Thier mit vielen Köpfen" wird seine sowere Hand noch empfinden. Er thut seiner eignen Bergangenheit denn doch wohl Unrecht, wenn er, den Racheplan im Herzen, seinen Freunden verheißt, sie werden uie Etwas von ihm hören, als was dem frühern Marctus gleicht. Jedenfalls bleibt es aussallend, daß die sichtliche Liebe und Auhänglichkeit seiner Standesgenossen und die sicher Aussicht auf daldige Aenderung des wankelmützigen Volles seinem Gedanken keine andere Wendung geben. Sagt er doch seibst aux Mutter:

"3ch werbe Geliebt fein, bin ich gemißt!"

So entbehrt fein rachesüchtiger Landedverrath and die Enticutioning, melde außerste Noth und hoffnungslofigfeit fonst dem verzweifelten Beginnen gewährt. "Nich Hoffnung, sein Leben zu erbalten, sicher ibn zu Aufbline." Ihn mußte er ja am meisten meiden, wenn er den Tod fürchtete.

> "Rein, Saß, Gang meinen Reibern Alles wett zu machen Bringt mich hierher"

das ist sein nur zu mahres Bekenntnis. Die Triebsedern seines unfeligen Thund beurtheilt Ausdinus, der ihm an mannlicher Kraft nicht gewachsene, an Ebrzeiz ihm gleiche, aber an politischem Verstande ihm überlegene Gegner nur zu richtig: Sie sind

> "Stolz, "Der immer, bleife tas Glüd unwandelbar, Den Held bessed; bann Mangel an Berstand, Wodurch er nicht ben Jusall King beherrscht, Der ihn begünstigt —

endlich "Ratur, Die ibn aus einem Stude fouf", b. b. Die ungebandigte, ftete nur auf ein Biel gerichtete Rraft eines felbstifchen Billens. Und wenn Brutus, ber Dann bes idealen Rechtsgedanfens, das Auflehnen feines fubjectiven Befühls gegen Die emigen Grundlagen ber Befellichaft auf ber Stelle mit ben ichmerglichften Demutbigungen bufen mußte - wie fonnten Diefe bem beroifden Cgoiften erfpart werben, ber tropig das einfame Gefühl ber perfonlichen Rraft und den auf fich felbit rubenden Billen in die Bagichale mirft gegen alle Regungen, Die bem Deufchen, ale einem fittlichen Befen, bas Theuerfte find? Es liegt eine bochft bedeutsame Dabunng in dem Umftande, daß fein burchaus dem innern Inftinct angehöriger Entidlug por bem unflaren Naturtriebe gufammenbricht, nachdem er allen Erwägungen ber Bernunft und bes Rechtes miderstanden. Die Scene felbit, freilich wefentlich an Blutarch gelebnt, ift ein unerreichtes Meifterftud bramatifder Rraft. Gingelne Bendungen, 3. B .:

> "Ba! meine Mutter beugt fich, Als wenn Olympus fich vor Meinem Sugel Mit Rieben neigte."

ober:

"Das Taubenauge, Das Götter verlodt jum Meineib!"

fie vertreten lange Schilderungen anderer Dichter. Bon den acht antifen, entscheidenten Schlinfworten Bolummia's war schon die Rede. Cortolan's Nachgeben ist übrigens augenscheinlich nicht Rene, nicht erwachendes Baterlandsgefühl, sondern lediglich eine Schwäche, der Beginn seines nun in reißender Steigerung sich vollendenden Falles. Trop

und falfche Schaam halt ihn ab, nach Saufe zurudzutehren. Der ben heimischen Mitburgern und ihren Gesegen ftarr Biberftrebende muß veradbeten Feinden sich beugen, fast ihr Schmeichter. Wir erröthen für ihn, wenn er den Volstischen Genat auredet:

"Seil, eble Herrn! Seimtehr' ich, euer Krieger, Unangestecht von Baterlandsgefühlen, Sowie ich auszog. Eurem hohen Willen Bleib' ich stels unterthan."

Dann rubmt er feine Erfolge und prablt mit Rom's Schmach. Er fällt und muß fallen, ein trubfeliges Opfer bes fcmadern, an feiner Gitelfeit gefranften Beaners ein furchtbares Memento mori ber Gelbitfucht, und fleibete fie fich in die glangende verführerische Geftalt des beldenfühnen, ben niedern Berlodungen ber Sabfucht und Gitelfeit unguganglichen, burch und burch mabren und fraftvollen Mannes. Die Anerfennung, welche ber naturlichen Große und Rraft bee Gefallenen von ben Feinden gezollt wird, reicht vollfommen bin, ben berben Difflang ber Rataftrophe afthetisch verfohnend zu milbern. Aber fie fann und foll ben Gindrud ber eruften Bahrheit nicht ichmachen, welche diefe Tragodie des im Aultus der Rraft erftarrten Beroenthume in taufend Bungen predigt: Der Babrbeit, bag auch die gewaltigfte Rraft und bas ftolgefte Berdienft nur in freiwilliger Unterordnung unter die Bflicht, unter die in den Grundgefegen der Gefellichaft fich offenbarende Bernunft bas Dagf ihrer Burbe findet, wie die Burgichaft ihrer Erfolge!

## Anmertung gur fünfgehnten Borlefung.

1 (S. 118.) Bolumnie's Berfällniß ju Coriolan, ibre entifdebenbe Bebeutung für die Armidelung feines Charafters und die Beftalung feines Schäffeld bat Shaffpeare gang treu nach seiner Duelle gegeichnet. "Marcius, ber Meinung, er schube feiner Mutter auch die Liebe jum (früh gestorkenn) Bater, wurde nicht milte, die Bolumnia ju erfreuen und, ju ebren. Auch nahm er auf ibre Bitte und nach ibrem Billen ein Welt und bewohnte, ale er Kinder befam, mit ber Mutter daffelbe dauen. Ge schieber flutard im wierten Sapiele bes "Coriolan" die Familienverhältniffe feines Delben, und die entscheitenbsten Momente der Sage sind wesenlich Ausführungen biefer Funnbage.

Die Trauerspiele.

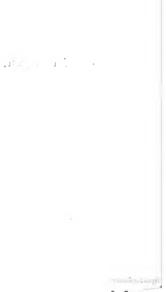

## Sechszehnte Borlefung.

Müchlick auf die Entwickelung des englischen Trauerspiels vor Shakspeare. — König Cambyses. — Die "Spanische Tragodie". — Titus Andronikus.

## Geehrte Berfammlung!

Indem wir uns anschiefen, mit der Betrachtung des "Titus Androniens" das Studium der Shafipeare'schen Trauerspiele zu beginnen, erscheint es nothwendig, den kulturund literarhistorischen Borbedingungen dieser mächtigsten und einstuberichten Echöpfungen des Dichters eine eingehendere Aufmerklamkeit zuzuwenden, als die furze Einleitung zu diesen Borträgen es gestattete. Es ist dort von der Ratur und der Entstehung des englischen Trauerspiels bereits in der Kürze die Rede gewesen. Wir gedachten der epischen Breite und Bille jener Myserien des Wittelalters, auf welche die Anfänge des ernsten wodernen Drama's in England zurückzeben, wie in Italien, Spanien und Frankreich. (Bb. I. S. 28.) Wir bezeichneten dann die allegorischen Moralitäten des sünfzehnten und sechszehnten Jahrhunderts als die Quelle jenes mächtigen erhischen Sahrphunderts als die Quelle jenes mächtigen erhischen Erromes,

welcher das englische, speziell das Shakspeare'iche Drama durchzieht. (1, 31.) Es wurde serner an den bedeutenden Einstud erinnert, welchen die klassische Geschaucht Jahrhunderts auf diesem Gebigebuten Jahrhunderts auf diesem Gebigebuten Jahrhunderts auf diesem Gebigebuten Mußte und wirklich übte, ohne daß jedoch die stricte Nachahmung der Alten den nationalen Geschwack in England in dem Grade sich unterwerfen sonnte, wie es gleichzeitig im Frankreich geschach. (Bd. I. S. 35.) Mögen einige weitere Bemerkungen über diese für die Entwicklung des modernen Drama's entschedende Kriss uns auf den Standpunkt versegen, von dem aus in den Jusammenhang des Shakspeare'schen Transerspiels mit der ässbetischen und sittlichen Bewegung seiner Zeit sich eine annähernd deutsiche Einsicht erössisch.

Es ift gerade jene Behauptung der nationalen Grundrichtung, verdunden mit bereitwilligster und gelehriger Annahme und Berarbeitung der klassischen Auregungen, in
welcher die mächtige Lebenstraft des englischen Bolkes um
die Mitte des sechsechten Jahrhunderts einen ihrer glänzendten Triumphe seierte. Während man in Deutschland
die Muttersprache aus den Kreisen der Unterrichteten nach
Kräften verdrängte und Dramen, Oden und Epen aus Terentianischen, Birgisischen und Gorazischen Remtiniscenzen
zusammensehte, während Frankreich wenigstens die Form
seines Drama's von den römischen Nachahmern der Griechen
einsch entlehnte, geht in England die nationale Kunst ihren
Weg, ohne jedoch den klärenden und ordnenden Einflüssen
Beg, ohne jedoch den klärenden und ordnenden Einflüssen
fich die Freude an einer reichen, vor den Augen der Jen-

ichauer fich vollziebenden Sandlung durch feinen Runftrichter verberben, man bachte nicht baran, ben bie Moralitäten burchmebenben ernft-fittlichen Beift burch bie foulgerechte Reproduction einer fremden Beltanschauung gu fcmachen und gu falfchen, man murbe ber Richtung auf bas Raturliche und Birfliche nicht untreu, indem man nach und nach Sprache und Sandlung von naturaliftifder Robbeit und Ungelenfigfeit ju befreien lernte. Die Alten murben ben englifden Dichtern bodverehrte Meifter bes iconen, bei hochfter Rraft bennoch maagvollen Ausbrude, nicht bespotifche Meifter, nicht unwiderruflich feststebende Rormen bes Denfens und Empfindens, fowie der daraus bervorgebenden Dichterifchen Composition. Go entwidelte fich merfwurdig fonell und fraftig, aber freilich nicht mit einem Schlage, noch ohne mubiames Ringen, mit wunderlichen liebergangsformen jene burchaus auf freie, Dichterifche Gestaltung bes reichen modernen Lebensgehaltes gerichtete Bubne, beren Abeal in ben vollendeteren Berten Chaffpeare's mit einer in menfchlichen Dingen feltenen Bollfommenheit fich bermirflichte. Die Betrachtung Diefer Uebergangeformen ift fur Das Berftandniß Chafipeare's von hochfter Bedeutung. Gie zeigt ben Dichter auf bem Gebiet bes Trauerfpiels mie auf bem bes Luftfpiels als ben mabren und achten Gobn feiner Beit. Gie nimmt feinen Geltfamfeiten und Ausmuchfen das Befremdende und ift babei in bobem Grabe geeignet, bas eigenthumliche, feinen Borgangern wie feinen Rachfolgern unerreichte Berbienft feiner Schopfungen bervortreten gu laffen, indem fie gleichzeitig nachweift, wie biefe in ihrem gangen materiellen Dragnismus (wenn ber

Ansdruck erlaubt ift) als durchaus naturwüchsige Producte einer von Shafipeare feineswegs vollsommen und felbständig geschaffenen Geschmacksrichtung sich zeigen. Eine vollständige Literar-Geschichte der Shafipeare'schen Epoche liegt außerhalb der Grenzen dieser Betrachtungen. Wohl aber möge eine näher eingesende Darkellung von nur ein Paar hervorragenden und besonders lehrreichen Ersche erschen und besonders lehrreichen Ersche erscheinungen aus der reichen sich darbeitenden Fülle das Gesagte deutlicher und anschaulich machen. Ich hosse dem Zweck dieser Vorträge damit besser zu dienen, als mit allgemeinen Betrachtungen und gesehrt ausselhenden Notizen über dem größeren deutschen Publischum dermalen noch unzugängliche Schriffsteller und Werke.

"Ich will es thun in des Königs Cambyses Weise", sagt Falftaff, als er in Castcheap sich anschütt, seines Untigen Prinzen gestrengen Herrn Bater zu spielen. Shafspeare travestirt hier den "König Cambhses" von Preston, eines der ersten englischen Stüde, in welchen aus den Ciementen der Mysterien, der Moralitäten und klassischer Cindrude und Reminiscenzen die erste rohe Form des modernen Trauerspiels sich gestattete. Das Sind erschien 1561, gleichzeitig mit dem klassischer Ferrez und Porrez des Lord Buchurst (vgl. Bd. I, S. 35), und unter dem characteristischen Titel:

"Gine jammervolle Tragodie, gemischt mit luftigen Spifen, enthaltend bas Leben bes Cambyses, Rönigs von Berfien, vom Ansang seiner Regierung tibs zu seinem Tode; deffelbigen einzige gute Thathandlung, dann aber viele Schanblickfeiten und broannische Mordthaten, so von selbigem

und durch ihn verubt wurden, und zulest von Allem fein ichrecklicher Tod, verhängt durch Gottes Gerechtigkeit. Wie folgt beschrieben von Thomas Preston."

Den eigentlich bramatifchen Inhalt bes Gebichte bilbet die nach Berodot in einfach dronologischer Folge Dialogis firte Geschichte bes Cambufes. Es werden Die popularften und pifanteften Anefboten berausgenommen und ber Reibe nach in Scene gefest. Bon pfpchologifder Motivirung. ober auch nur von Durchführung eines biftorifchen Caufalnexus ift nicht die Rebe. Bir wohnen gunachft ber Rathsfigung bei, in welcher ber Ronig ben Bug gegen Megupten beidließt und feine Stellvertretung in Berfien bem Gifamnes übertragt. Gifamnes banbelt bann ale ungetreuer Sausbalter, er mirb perflagt, perurtheilt, fombolifch (burch Unlegung bes Schwertes an feinen Raden) enthauptet und por ben Mugen ber Buichauer gefdunden. Die Bubnenweifung bemertt ausbrudlich, Dies muffe vermittelft einer falfchen Saut bewertstelligt werben. Dit Diefer Saut befiehlt ber Ronig ben Stuhl gu begieben, auf welchem bes Berbrechers Gohn, ber tugenbreiche Otian, fortan bas Recht iprechen foll. Dann muß Brergepes, bes Ronige Liebling. eine Anwandlung von Freimutbigfeit mit bem Leben feines Sohnes gablen. Der Anabe wird expreg burch ben Bater berbeigeholt, damit ber Ronig feine Schugenfunft und feine Ruchternbeit an ibm ermeife, und auch bas Musichneiden Des Bergens, in meldem ber Bfeil ftedt, mirb ber Bigbe gierbe ber Bufdauer nicht unterschlagen. Als nachftes Opfer fällt Smerbie, bee Ronige Bruber. Dann erhigen Benus und Cupido bes Ronige Berg für feine Baje. Die .. Schwefter"

ber herodotischen Erzählung erschien den englischen Gemüthern vielleicht schon damals zu choking. Sie muß sich dem Willen des Oprannen ergeben und wird geschlachtet, als das erste unvorsichtige Wort ihr entschlüpft. Schließlich ereilt den König die Strafe seiner Frevelthaten, indem er, mehr historisch als dramatisch, deim Besteigen seines Rosses sich durch Unvorsichtigseit mit dem eigenen Schwerte verwundet.

Durch biefe burchaus anetbotifche, lofe verfnupfte Reibe von Scenen gieben fich nun ale Trager bes geiftigen und fittlichen Moments, als Erfat fur Charafteriftif und bramatifchen Bufammenhang, Die ben Moralitaten entlehnten allegorifden Gestalten. Gin Brolog fundigt mit einer Rulle gelehrter Citate Die Berberrlichung ber Gerechtigfeit als Aufgabe des Trauerfpiels an. Bei Gifamnes, bem ungerechten Richter, bittet "Durftigfeit" (small Hability) vergeblich um Behor. "Bolfeftimme" und "Bolfeflage" (Common Cry und Commons Complaint) wenden fich an ben Ronig, von "Unterfuchung" und "Beweis" (Triall und Proof) unterftugt. Smerdis wird burch "Aufmertfamfeit" und "Sorafalt" (Attendance und Diligence) berathen und getroftet, bann aber auf bes Ronige Befehl burch "Mord" und "Graufamfeit" (Murder und Cruelty) bom Leben jum Tode gebracht. Diefelben murdigen Lieblings-Diener Des Ronias vollziehen mit Behagen den Blutbefehl an feiner ungludlichen Gemablinn. Alle Diefe gelehrten und nachdenklichen Ginfalle bes Dichtere aber befommen ibre rechte Burge erft burd einen fraftigen Rufat volfethumlicher, mitunter verzweifelt naiver Romit, in welcher

ber noch febr robe, aber feinesmege ungefunde Sumor bes Beitaltere fich fur die ernfte Spannung bei ben pathetifchen und fententiofen Scenen entschabiat. Bie Dom, Biftol und Barbolph por bes ritterlichen Beinrich Rriegszug nach Frantreich, schwelgen die Rupel Ruf, Gnuf und Suf in bem Gedanten an die lucrativen und ergoglichen Beldentbaten, au welchen ber Rrieg gegen Megppten ibrer Mannhaftigfeit Gelegenheit geben wird. Dortden Latenreifere Grofmutter "Deretrix" verfahrt mit ihnen noch ftrenger, als jene eben fo muthige ale gartliche Dame mit bem ichmadronirenden Biftol. Gie prügelt Ruf fo lange, bis Diefer fich ibr als Dienstmann ergiebt. Dann betommt er feinen Tagesbefehl: "Lag einmal feben, ob du manierlich vorausgeben fannft! but ab! fobald ich's fage, braufen fo aut, wie bei Tifche, ""Bu befehlen, gnadige Frau"", bei jedem Bort. "Bfui! Bfui! folde Goldaten find bier im Lager? Gin tuchtiges Beib baut euch zwei ober brei bavon in die Pfanne: Munter! Die Runden marten gu Saufe! Bormarte! Rur immer manierlich!" Ein andermal muffen Die Bauern Sob und Lob in ihrem Blatt- Englisch die vox populi gar ergoblich tragiren. Den Rern Diefer gangen fomifchen Bartie und gleichzeitig ben machtigften Bebel ber ernften Sandlung bildet Umbiderter, der die Rolle des Bice fpielt, das robe Urbild ber Chafipeare'iden Clowns. Salb poffenhafter Sansmurit, balb betrachtender und belehrender Chor, bann mieber Intriquant und Bertreter bee bofen Brincipe, bat er freien Butritt in jeder Scene, ift er der Bertraute bes Ronigs und bes Gifamnes wie ber ber Rupel und des gufchauenden Bublifume. Bum Rriege giebt er aus mit einem alten Raften

auf bem Ropf flatt bes belmes, ale barnifc bient ibm ein Eimer, er fcwingt ben Schaumlöffel als Schwert, bedt fich mit einer blechernen Sturge und tragt ale Lange einen Recben auf ber Schulter. Dann legitimirt er fich burch einige Bige aus bem tiefften Regifter ber Leutfeligfeit und prügelt fich mit ben Rupeln, um gleich barauf ben Gifamnes au feinen Uebelthaten ju berführen. Den Smerbis berleumdet er beim Ronige, nachdem er ihm erft gang gute Rathichlage gegeben. Mertwurdig genug tragt er bei Sofe beständig die glangenoften Erfolge bavon, mabrend feine populare Braris ibm Richts einbringt, als Schlage, von Ruf und Gnuf, wie von Marianne "Laft's. But. Sein ". ber ruftigen Bauerfrau. Und nach allen Diefen Abenteuern von mehr ober weniger zweifelhaftem Charafter erhebt er fich ploglich ju ber gangen bobe feines Berufes, indem er bem Auditorium beutlich und fraftig ben Sauptgebanten bes Studes auslegt:

"Bas mar's für ein König, der folche Thrannei verübte? Bahrlich, ich bente, es war Bischof Bonners Better. Denn Beiber Ergößen war es, Blut zu vergießen, aber nie das Gerechte zu thun."

Man erinnere fich, daß "König Cambyfes" 1561 über die Bühne ging, brei Jahre, nachdem der Tod der fatholischen Maria den alguseurigen Bekehrungsversuchen jenes Bräsaten ein Ziel gesetzt batte.

Die Sprache des "König Cambyses" trägt wie der Inhalt des Stückes das Gepräge einer aufstrebenden, aber noch ungelenken, mit cavisschen Massen halbverarbeiteten Materials ringenden Bildung. Die ernsten Stellen find in

fiebenfüßigen gereimten Jamben gefdrieben, mit ber Cafur am Ende bes vierten Auges, ein Bere, ber ju fcmulftiger Monotonie noch mehr verführt, ale ber flaffifch = frangofifche Allerandriner. In den fomifchen Bartien berricht der Rnittelvere vor. Gar oft erinnert ber Ton ichlagend an bas Bathos ber Rupel im Sommernachtstraum. Doch fehlt es auch feinesweges an Funten achter Boeffe. Das fcenifche Arrangement macht reichlichft Bebrauch von ber naiven Benugfamfeit einer noch burch fein Goftheater verwöhnten Reit. Bie Schnod ber Schreiner und Bettel ber Beber fundigen Die auftretenden Berfonen fich meift treubergig nach Amt, Burbe und Ramen bem Bublifum an, Smerdis und Cambufes eben fo aut wie Umbiderter. Die Rollenvertbeilung erinnert an Die idvillifden Gewohnheiten unferer bramatis fchen Lefefrangen. Fur 38 Berfonen nimmt ber Dichter mit den Talenten und ber Lunge von 8 Schaufpielern porlieb. Der Gine giebt einen Lord, ben Ruvel Ruf, ben Smerdis, Die Benus und Die Allegorieen Common Cry und Commons Complaint. Gin anderes, nicht weniger vielfeitiges Talent tragirt bie " Schande" mit ber fcmargen Trompete, Die Meretrix, Die Roniginn, Die ungludliche Mutter bes erichoffenen Cobnes und ben Dtian, Des Gifamnes Gobn. Das gange Trauerfpiel zeigt in lebrreichfter Beife Die junge englische Tragodie in hartem Ringen mit ben Formen ber "Moralitat." Die pedantifche, gelehrte Schulbildung, Der berbe Bolfshumor, Die naive Luft an einer reichen, braftifchen Sandlung, und ber fittliche Ernft eines charaftertüchtigen, religiofen Bolfes mirfen als robe, ungefügige, aber lebensfraftige und entwidelungsfähige Glemente neben und gegen einander, martend, bis der Genius des Bolfes fie in der Kunftform des achten Trauerspiels zu wirflich poetischer Wirfung verfohne.

Und merfmurdig ichnell bat fich diese Umbildung vollwaen. Gie ift feinesmeges bas Bert eines einzelnen Deis ftere. In ruftigftem Betteifer arbeiteten Die Talente zweiten und dritten Ranges fich in die Bande, um dem Alle uberragenden Benius Chafipeare's Formen gu ichaffen, elaftifc genug, um ben Reichthum feiner bas gange Leben in feinen Soben und Tiefen umfaffenden Beltanschauung aufzunehmen. und doch binreichend bestimmt und fest, um der Schopferfraft bes Dichtere im Bangen und Großen den Beg ju meifen, auf welchem eine nachhaltige und grundliche Wirfung ihr moglichit erleichtert murbe. Bas bas feit bem Ericeinen Des "Ronias Cambnies" verfloffene Menichenalter biefur auf dem Gebiete der Tragodie geleiftet, dafur liefern Die unmittelbaren Borganger Chaffpeare's Die ichlagendften Belege. Gie zeigen zugleich, wie gang und vollftandig Chaffpeare, wie unfer Goethe, ben Anforderungen feiner Beit gerecht murbe, wie er ibre Errungenichaften auch in Diefer Richtung des poetifden Schaffens fich in unbefangenfter Beife zu eigen machte, ebe er in Entfaltung ber ibm eigenthumlichen Rraft bas bochfte erreichte. Gine ber einflußreichften und bewundertsten jener vorshaffpeare'ichen Traabbien mar bas mabrideinlich 1589 ericienene . Spanifche Trauerfpiel", von Rod. 6 Gie vereinigt in fo bobem Brabe Die bervorragenden Gigenthumlichfeiten der Epoche und der Gattung, und ihr Ginfing auf Chaffpeare's erften tragifchen Berfuch ift fo fichtbar, bag ihre nabere Betrachtung recht

eigentlich die natürliche Grundlage für die Burdigung bes Lettern bilbet.

Die " Spanische Tragodie" gebort ju jener Reibe von blutigen Schauerftuden, von beren Rusammenbang mit ber öffentlichen Stimmung ber letten achtziger Jahre icon Die Rede gemefen ift (Bb. I, G. 28). In Sprache, Unlage und Durchführung zeigt bas Stud gegen ben 28 3abre altern "Ronig Cambyfes" einen ungeheuern Fortichritt. Die alten Alexandriner find bereits burch ben Chafipeareichen Blantvere erfest, ber fich nicht felten ju einem gang reivectabeln Edwunge erhebt. Der lofe gufammengefügte, anetdotifche Inhalt macht einer wohlgefügten, einheitlichen Sandlung Blat, Die allegoriften Berfonen verfdwinden, bis auf die Bestalt der "Rache", welche in Begleitung des Beiftes Des getobteten Unbreas als Chorus Die Scene eröffnet. Beide wohnen ber Sandlung ale Bufchauer bei und beschließen jeden Aft durch ein paar bedentungevolle Worte. In Diefer "Rache" nun verforpert fich bas gange Bathos Des Traueriviele. Bir baben Die tragifche Leibenichaft in ibrer einfachiten, naturmuchfigsten Form por une. Frecher Uebermuth auf der einen Geite fleigert Das verlette Rechtes gefühl auf der andern gur damonifden, unerfattlichen Rachluft. "Auge um Auge, Babn um Babu", ift der Bablfpruch. Mus jeder Scene weht ber Beift eines gefunden. fraftigen Bolfes, von robufter Sinnlichfeit, welches, von Tobfeinden umgeben, fur fein Recht und feinen Befit Alles zu magen entichloffen ift. Anlage und Ausführung wimmeln von Anflangen an Chaffpeare, an Beinrich VI., Titus Undronifus, Samlet, ja an Romeo und Julia.

Geminnen wir junachst eine furze Ueberficht über bie Sandlung.

Der Geift bes in ber Schlacht getobteten Ritters Undreas fleigt alfo aus ber Unterwelt auf, um, von ber "Rache" geleitet, am Untergange feines Reindes fich gu ergoben. Diefer, ber portugiefifche Bring Balthafar, wird gefangen nach Spanien gebracht, und verliebt fich bort in Bel-Imperia, Des getobteten Gegnere binterlaffene Braut. Damit fcurat fich ber tragifche Anoten. Bel - Imperia benft nicht baran, fich bem "Dorber" ibres Beliebten bingugeben, und um ihres Entfcbluffes befto ficherer gu fein, ichafft bas praftifche Dabden fich auf ber Stelle einen zweiten Liebhaber an, Boratio, Des alten Sofmarfchalls Bieronimo Cobn, mit bem fie nun abmedfelnd Raceplane erfinnt und Schaferftunden à la Romeo und Julia feiert. Auf dem Gipfel bes verliebten Entzudens (Die Scene erinnert an Die berühmte Chaffpeare'fche Balcon - Scene wie eine uppige Rubens'iche Frauengestalt an eine Benus Urania) wird Das Barden burd ben eiferfuchtigen Rebenbubler und beffen Mitverichmorenen, Bel-Imperia's Bruder Lorengo, überrafcht. Boratio mird bor ben Augen ber Bufchauer an einen Baum gehangt und erftochen. Lorengo ichafft fich Dann mit der Birtuofitat und bem fichern Berbrecher . Sumor eines Jago Die untergeordneten Gelferebelfer feiner Bemaltthat bom Salfe, und glaubt nun fein Spiel gewonnen gu haben. Da übernimmt ber alte Sieronimo, Boratio's Bater, Das Bert ber Rache. Zweifel und Geelenfcmers machen ihn halb toll, ju einem Mittelbing gwifchen Samlet und Lear. Geine phantaflifden Ginfalle bringen ben bof in

Mufrubr. Den portugiefifchen Gefandten, welche nach Lorenzo fragen, antwortet er mit einer poetifchen Schilberung ber Solle, mo Lorenzo in fochendem Blei und unichulbigem Blute gefotten merbe, in bem finftern, fcbredlichen Thal, mo die Geelen der Dorder bugen. Ale man boratio nennt, grabt er mit einem Dolch in die Erbe und ruft mie mabnfinnig nach Rache. Auch bes unichluffigen Samlet Scham über die Entichloffenbeit bes Laertes findet ihr Borbild in ber Scene, in welcher ein Dann aus bem Bolfe ben Sofmarfchall Sieronimo um feinen Beiftand bittet gur Berfolgung der Morder bes ihm erichlagenen Gobnes. Unterdeffen nimmt Goratio's Mutter nach einem wirflich rubrenden und poetifchen Monolog fich das Leben, 7 und nun endlich geftaltet bem Alten bas überwallende Gefühl fich jum Blan und Entidlug. Es ift Richts anderes als - eine boftomobie, welche ibm die Gelegenheit jur Rache verschafft, Seine Schlachtopfer merben jum Mitivielen berebet und bann auf der Bubne mit icarfen Dolden abgefertigt, fatt ber harmlofen Theatermaffen. Aber damit ift's noch nicht gethan. Bieronimo wird ergriffen und peinlich befragt. Aus purer Desperation, ohne irgend begreiflichen Grund, macht er fich bas Sprechen burch Abbeigen und Berfchluden ber eigenen Bunge unmöglich. Dann verlangt er ein Rebermeffer, angeblich um gur Auffetung eines fdriftlichen Beftandniffes fich die Reder ju fcneiden, und mit diefem unfceinbaren Inftrument bringt er erft bie Ronige von Spanien und Bortugal, bann fich felbft ume Leben. Der Dichter aber, ale fürchte er, immer noch nicht die rechte Energie ber ftrafenden Gerechtigfeit gezeigt zu baben, lagt ichlieflich bie "Rache" Dufterung über die Todten halten, mobei fie ein fleines Brogramm ber für die Abgeschiedenen noch in Ausficht ftebenden Brogeduren jum Beften giebt. Feinde werden emiglich bugen. Lorengo foll auf Ixion's Rad, fein Bater unter Des Titpos Beier, Balthafar auf Chimaera's Ruden, Die beiben ichurfifden, refp, gebangten und erschoffenen Diener aber, ber Gine an bes Gifpphus Arbeit, Der Andere in Acherone brennende Aluthen. Go foll "ihre endlose Tragodie" fich erfullen. Gigenthumlich ift allen Charafteren Die rudfichtslofe, mabrhaft bamonifche Energie. Es fehlt nicht an einzelnen, jum Theil recht gludlichen Anläufen ju pfochologischer Motivirung, aber Alles ift ine Extreme und Ungeheure gearbeitet. Die Sprache ift reich an fraftigen wie an lieblichen Stellen, boch noch außerordentlich ungleich. Bie in ben Jugenbfluden Chaffpeare's, nur in weit boberem Daage, machen flaffifche Schulreminiscengen fich geltend, und gwar nicht nur als energische Ausrufe oder fcharf jugefpigte Bointen, fondern auch mitten in Schilderungen, Betrachtungen und fprifchen Gefühlsausbruchen. In bem offiziellen Schlachtbericht unterflugt der fpanifche Beneral feine Schilderung burch bas Citat:

> "Pede pes, et cuspide cuspis, Arma sonant armis, vir petiturque viro."

Der über die Gefangennehmung seines Sohnes jammernde Bicefonig von Portugal ruft inmitten feiner Rlage:

"Qui jacet in terra, non habet unde cadat. In me consumpsit vires fortuna nocendo Nil superest·ut jam possit obesse magis."

Ale Sieronimo die Leiche feines gemordeten Gobnes erblidt. macht er gar in 14 lateinischen Berfen feinem Schmerze Luft, felbft Fraulein Bel-Imperia giebt gelegentlich von ihren flaffifchen Renntniffen Beugniß, und bei Arrangirung bes eingelegten Schaufpiels bringt ber philologifche Enthufiasmus ber bamaligen guten und beften Gefellichaft ben Sieronimo gar auf ben Ginfall, Die Rollen um ber großern Graotlichfeit willen in vier fremden Sprachen, Latein, Griechifd. Stalienisch und Frangofisch, extemporiren gu laffen! 218 es nachber bagu fommt, wird allerdings in bem une porliegenden Drud ehrliches Englifch gefprochen, und ber Berfaffer bemertt bagu gang naiv, es fei biefe Abanderung gu Gunften des Berftandniffes ber gewöhnlichen Lefer gefcheben. Auch an Antithefen und Concepten ift fein Mangel. Bir haben eben alle Geltfamfeiten und Musmuchfe ber Chaffpegre'iden Jugenbftude in erhöbtem Maake beifammen. aber auch bereits Die energische, aus ben Reffeln ber Allegorie befreite Sandlung, welche bei allem Reichthum und bei aller Unbefummertheit um die theatralischen Conveniengen ber flaffifden Rufter bennoch bramatifcher Ginheit fichtlich guftrebt, fo wie jenes machtige, naturmuchfige Bathos und jene ftraffe Frifde ber Charaftere, burch welche bas nationale Schaufpiel ber Englander über Die gleichzeitigen flaffifden Exercitien ber frangofifden Bubne von vorn berein einen fo enticbiebenen Borfprung gewann.

Indem wir uns nun von diesem merkwürdigen und in seiner Urt Epoche machenden Trauerspiel zu bem balb darauf erschienenen ", Titus Andronisus" Shafipeare's wenden, begegnen wir durchaus ber gleichen Weltanschauung, ber gleichen Gewaltfamleit ber Affecte, berfelben Freude am Sochtragifden bis jum Graflichen, ja bis über Die Grenge binaus, wo bas Grafliche in bas Lacherliche umfchlagt, bem gleichen einfachen, unvermittelten, ebenfo roben ale ftarfen Gerechtigfeite - Gefühl. Auch Die Technif beiber Stude perrath beutlich Diefelbe Goule, Die Scenifirung ift, wie bei Rob, auf bas Entgegentommen einer frifden, naiven Phantafie weit mehr berechnet, als auf Die Conveniengen einer außern Babriceinlichfeit nach bem Daguftab bes finnlichen Muges. Die Sprache metteifert in Rraftausbruden mit ber ftarfen Roft, an welche Die Ruschauer burch Die Mode : Dramen gewöhnt maren, Schulreminiscengen brangen fich ein, wie fie in Chaffpegre's vollendeten Berten fich nicht mehr finden, bas Reuer ber Declamation treibt ben Dichter über Daag und Naturmahrheit mohl einmal binaus. Und bei allebem trifft ber Blid bes aufmertfamen Beobachtere auf fo unzweideutige Spuren Des Chaffpeareichen Benius, bag bie Mechtheit bes Studes auch ohne bas ausbrudliche Beugniß ber Beitgenoffen taum zweifelhaft mare. Die Rlaue Des Lomen zeigt fich por Allem in einer Rlarbeit und einem energischen Busammenbang ber Motivirung, mit welcher fic bie beften Stude ber Borganger Chafipegre's nicht meffen fonnen. Die Sprache erreicht nicht felten Die Schonbeit und ben Schwung ber beften und beliebteften Shaffpeare'iden Dichtungen, ein paar Charaftere erweisen fich deutlich ale erfte Grundzuge ju bervorragenden Topen bes Chafipeare'iden Drama's, und ber Schluß Des Studes tragt in einer eigenthumlichen Benbung bas Geprage ber Beltanfchauung bee Dichtere.

Den Stoff Des Titus entnahm Chaffpeare bothft mabrfceinlich einer Ballade, welche mit bem Drama gugleich im Jahre 1593 in die Regifter der Londoner Buchhandler eingetragen murbe, mohl diefelbe, melde Berch in den Reliques of Ancient English Poetry aus ber Sammlung .. The Golden Garland of Princely Delights" mittheilt (vgl. Delius, Ginleitung ju Titus Andronifus, G. II.). Der Beift bes Titus flagt bier bas traurige Schidfal, welches ber Undant Rome dem Titus bereitet bat. Sechezig Jahre bat er in Ehren gu Rom verlebt, von 25 Gobnen bat er 22 in rubmlichem Rampfe bem Baterlande geopfert, ale er bie gefangene Gothenfürstinn, ihre Cobne und ben unbeilvollen Mohren, ihren Geliebten, als Gefangene beimführt und Damit ju feinem eigenen Berberben ben Grund legt. Balb gewinnt bas fremde Beib die Liebe und die Sand bes Raifere, ben fie mit ihrem ichmargen Bublen ichamlos verrath, und fortan trachten Beide nach bes Titus, ihres Befiegere. Berberben. Des Raifere Cobn, an Titus' Tochter Lavinia verlobt, wird auf bes Mohren Anftiften burch Tamora's Gobne ermordet. Dann werden zwei Gobne bes Titue in die Grube gelodt, in welche die Morder ben Leichnam geworfen, bierauf falfdlich angeflagt und verbammt. Lavinia erleibet burch die Gothenpringen Schandung und Berftummelung, wie bei Chaffpeare, boch gelingt es ihr gleich, burch Schreiben mit einem Stabe fich ihren Bermandten verftandlich ju machen. Der Dobr, nach bem Blute ber gangen Ramilie luftern, verlangt bee Titus rechte band ale Lofegelb fur die jum Tobe verurtheilten Gobne, Er erhalt fie fogleich und ichiat fie bem Betrogenen bann

böhnend zurück, begleitet von ben Ropfen der bereits Singerichteten. Ann fällt Titus in den Wahnslun des Schmerzes und der Rache. Die Kaiserinn und ihre Prinzen sorschen ihn aus, in den in das Drama übergegangenen Aurien-Masten; aber sie werden erfannt. Junächst werden nun die Prinzen in einen hinterhalt gelock, von Titus geschlachtet, um ihrer Richts ahnenden Mutter als Speise vorgesept zu werden. Auch das von Lavinia gehaltene Blutbecken sehlt bier nicht. Den Schluß bildet dann das Atriden-Mahl, welches mit Ermordung der Kaiserinn, des Kaisers, der Lavinia, so wie mit dem Selbstmorde des Titus endet. Auch der grauenvollen hinrichtung des Mohren, wie das Drama sie hat, geschieht zum Schluß furze Ernschnung.

Dan fieht auf ben erften Blid, bag wir bier bie Sandlung des Titus Andronifus in allen ihren Saupt momenten beifammen haben. Gie murbe indeffen von Chaffpeare durch Singufügung einiger Umftande und 3mifcenfalle ergangt, die nicht fomohl bestimmt find, neue bramatifche Bermidelungen ju begrunden, ale bie Luden ju fullen, welche in ber epifchen Ueberlieferung fur bas pinchologische Berftandnig bem feinen Ginn fich bemerflich machten. Gie bienen fammtlich ber Motivirung und Charafteriftif und bruden icon Diefem Jugendverfuche Chaffpeare's gang unverfennbar ben Stempel jener tieffinnigen und großgrtigen Methode auf, burch welche er allen feinen Borgangern und nachfolgern fich fo unendlich überlegen geigt. Dabin gebort vor Allem die meifterhafte Exposition bes erften Afts, welche, gang Chaffpeare's freie Erfindung, Die robe Mordgeschichte ber Ballade ju einer bem innern

Sinne vollfommen verftandlichen, von ber Logit nicht tragifcher Leibenichaften getragenen Sandlung erhebt. Der Dichter zeigt une die faiferlichen Bruder, Baffianus und Saturninus, im Streit um den Befit des Thrones. Gaturninus, der altere, macht Berfommen und Erbrecht geltend, Baffianus vertraut feiner perfonlichen Tuchtigfeit, feiner Beliebtheit beim Bolfe. Das lettere, von bem Tribunen Marcus Andronifus geleitet, macht von feiner Sonverginetat ju Gunften des Titus Gebrauch, des flegreichen, bochverdienten Reldberrn. 3hm, ale bem Burdigften, mird bie Bahl übertragen, und die Fürftenfohne fugen fich mohl ober übel feiner Enticheidung, Baffianns mohl mit ber befferen hoffnung, ba feine Berlobung mit bes Titus Tochter Lavinia ibm Unfpruche auf ben Beiftand ibrer Bermandten gu gemabren icheint. Aber Titus erweift fid gang ale ber lonale, perfonlichen Rudfichten nicht zugangliche Ehrenhelb. Ungeirrt durch des Saturninus leidenschaftliches Droben, bringt er unbedenflich Gigenliebe und Empfindlichfeit feinem Rechtearundfate jum Opfer und entideidet fur ben anspruchevollen alteren Bringen gegen ben jungeren, beffen Stellung und Befen ibm obne Frage Die Unoficht auf größeren Dant eröffnen muß. Go ift von vorn berein ber Rnoten einer acht tragifden Bermidlung trefflich gefcorit. Aus bem gangen, ungeftnmen und felbstfuchtigen Auftreten Gaturnin's lant fich unichmer erratben, wie wenig Diefem hochmutbigen Egoiften es genehm fein wird, einem ohnehin als Retter bes Reiches vom Bolfe gepriefenen Felbberen noch gar perfonlich ben Thron ju verdanfen. Gein Undanf mird feinesweges beschönigt. Aber er erscheint in eminent tragifchem

п.

Sinne als das nur zu naturliche Erzeugniß der durch die Größe der Bohlthat an der empfindlichten Stelle getroffenen Selbstliebe einer fleinen Seele.

> "Bur Krone halfft bu In hoffnung, über Rom und mich ju berrichen!"

In diefem Ausruf des durch das Aufflammen der Leidenschaft über alle Schranten ber Berftellung fortgeriffenen Raifers (Aft 4, Gc. 4) enthullt fich beutlich bas enticheibende Motiv feiner Sandlungemeife. Bir baben nicht ben abstracten Eprannen Des Schauer Drama's vor uns. Der aus purer Liebe jur Gache in Scheuflichfeiten fcmelat, fondern einen uns vollfommen begreiflichen moralischen Rrantheitsproceg, der über die Erscheinungen der gewöhnlichen Birflichkeit nur quantitativ binquegebt. Dit bemfelben Inftinct fur Die mefentlichen Bedingungen des tragifchen Intereffes ift Tamora behandelt, Die weibliche Furie bes Stude. Chafipeare fand in ber Ballade nur bas üppige und graufame Beib, welches gewiffenlos ben Dann betrugt, der die Gefangene gur Mitbefigerinn feines Thrones erhob und ihr nur ju unbegrangtes Bertrauen fchenft. Es fiel ihm nicht ein, die Ueberlieferung ihrer Schandthaten auch nur in einem Buge ju milbern; aber er erhob die gemeine Berbrecherinn ber Sage gur tragifchen Belbinn, indem er une in der morderischen Feindinn der Andronifer die in ihrem beiligften Gefühl graufam verlette Mutter zeigte, welche das Blut des gemordeten Cobnes an den übermuthigen Siegern ju rachen bat. Bir tonnen Tamora unfere Theilnahme nicht mehr ganglich entziehen, nachdem wir Beugen waren, wie fie vergeblich um Erbarmen flehte für ihren Lieblingssohn, ben von des Titus Gobnen als Sühnopfer für die Manen der im Kampfe gefallenen Brider gum scheußlichen Martertode geforderten Helden. Wir treten mit vollem herzen auf ihre Seite, wenn fie in würdiger und ergreifender Nede an den Sieger sich wender

"Genügt bir's nicht, baß man nach Nom uns führte Als deines Einzugs und Triumbes Schmud, Gefangne bir und beinem Nömer-Jach? Mußt du den Sohn noch schlackten auf dem Markt, Weil er sureit ber Sohn und gefämpft? D, blunkt der Grieft für Söhig und für Boslf Euch fromme Pflicht, so ift er's diesem auch: Titus, bestieck nicht dein Grad mit Blut! Und vielst du der Natur der Tötter nob'n, Nah' ihnen denn, indem du Gnade übst, Denn gnädig lein giebt echten Abel tund.

Allerdings fehlen in der Charafteristif dieser Jugend-Arbeit noch größtentheits jene feinen Ruancen, welche die vollenbeten dramatischen Schöfpungen Shaspeare's mit dem ihnen eigenthömlichen Jauber umgeben. Aber wir haben es sigenthömlichen Jauber umgeben. Aber wir haben es sigenthimlichen Jauber umgeben. Aber wir haben es sigenthim ich durchaus mit sittlich verständlicher Handlung zu thun. Der wollichtige Reiz des bles materiell Gräßlichen wird hier ganz wesentlich durch das Interesse gemithet und gereinigt, welches der Dichter an rein sittlichen Fragen zu nehmen uns nöthigt. Es ist eigentlich nur eine Gestalt dieser Tragsdie, auf welche diese Anerkennung sich kaum ausdehnen läst, die des Wohren: und doch sind auch in diesem Jervillde menschlicher Berworsenheit die Spuren der Schaspeare'schen Manter schon ganz unverkennbar vordanden.

Go viel freilich muß ohne Beiteres jugegeben merben: Bon eigentlich bramatifch gultigen Motiven, welche Die fatanifche Schlechtigfeit jenes Ungeheuers verftandlich machten, bat ber Dichter une Benig ober Garnichte gezeigt, wir mußten benn Marone icheufliches Buthen gegen Die Familie Des Titus auf Rechnung feiner Anhanglichfeit an feine faiferliche Geliebte fdreiben: jedenfalls eine fcmache, im Bedicht nur ungenugend angebeutete Motivirung. Dafur wird bei jeder Belegenheit Maron's Freude an ber Bestialitat ale folder fo recht nachdrudlich betont. Die finnliche Leibenschaft ber beiben Gothen - Bringen benutt er mit fichtlichem Behagen, um die raffinirte Dighandlung Lavinia's, den Dord bes Baffian und die Sinrichtung der beiden unschuldigen Andronifer herbeiguführen. Die damonifche Bildheit des Raubthieres fpricht aus ihm, wenn er ber verliebten Raiferinn entacanet:

"Kürstinn, wie Benus beinen Sinn beherricht, So ift Saturn bes meinigen Monard. Bas benute sond foarres Aug', Mein Schweigen, meiner Stirn Melancholie, Mein Schweigen, meiner Solle, jest entlock, Rein Blief von traufer Bolle, jest entlock, Recht wie die Natter, wenn sie fich entrollt au fosimmem Bis und aiffaem Ueberfall!"

Mit wahrer Kunstlerfreude erfüllt ihn ber gelungene, nichtswürdige Berrath, ber ben zu ebelmüthigen und vertrauenben Titus gleichzeitig zweier Sohne und seiner rechten hand beraubt. Auch das einzige menschliche Gefühl, welches der Dichter ihm lätt, die Liebe zu seinem Sohne, stachelt ihn nur zu neuen Scheußlichkeiten. Es macht einen graulichen Eindruck, wie er ohne die seiseste Spur eines Bedenkens die Barterin spießt und ihren Todesschrei höhnend nachafft. Und die Arone setzt der Dichter diesen Ausgeburten einer ungeheuerlichen Phantasie in dem Glaubensbekenntnis auf, welches der endlich gefangene und zum Tode verurtheilte Bosewicht seinen Feinden ins Gesicht schlendert:

"Roch finch' ich jebem Tag (und glaube boch, Richt viele ftebn in biefes Fluche Bereich), 230 ich befond're Bosbeit nicht beging. Jemand erfclug, wo nicht, bie Unftalt traf: Unichulbige vertlagt auf falichen Gib: Tobfeinbicaft unter Freunden angeidurt: Den Beerben armer Leute brach ben Bals; In Scheun' und Schober Roblen marf bei Racht, Und rief bem Gigner: Loidt ben Brand mit Thranen! -Dft grub ich tobte Rorper aus bem Grab, Und ftellte fie bor lieber Freunde Thur, Recht, wenn ibr Rummer faft vergeffen mar: Und, wie auf Baumeerinb', auf ihre Sant Ritt' ich mit meinem Dold in rom'icher Schrift: "Eu'r Rummer lebe fort, obgleich ich ftarb." -Belt, taufenb Grenel bab' ich ausgefibt Go leichten Sinne, ale Giner Rliegen fangt; Und Dichte, in Babrbeit, gebt mir fo gu Bergen, Mie baft mir nicht gebntaufenb noch gelingen."

Und bei alledem hat felbst dieses moralische Ungeheuer ein gewisses Etwas in sich, welches seine Erscheinung, wenn auch nicht ästhetisch rechtsertigt, so doch fle erträglich macht. Es geht ein Jug durch sein Wesen, freilich noch rob und unentwickelt, der sich spater in einer ganzen Reihe Shatspeare'scher Eharastere zu einem der wirsfamsten dramatischen Motive ausbildet. Nicht nur seine Richtswürdigkeit, seine abstracte Areube am Verbrechen stellt Aaron an den unter

ften Blat in der Reihe jener intereffanten Bofemichter, welche in vielen ber intereffanteften Chaffpeare'ichen Stude mit damonifder Angiebungefraft unfere Theilnabme feffeln. Diefer Mohr erinnert an Richard III., an Jago und Edmund auch burch die Ueberfulle phyfifcher und geiftiger Rraft, burch feine Erhabenheit über feigherzige Furcht ebenfomobl wie über Gemiffensbiffe. Er zeigt ben roben Grundqua bes acht Chafipeare'ichen, tragifden Sumors, Die entichloffene, felbitbemußte Auflebnung ber egoiftifchen Berfonlichfeit gegen alle fittlichen Grundlagen ber Befellfchaft, die fo magifch auf uns wirft, wenn wir, wie bei Richard III., in ben Stand gefest werben, ihre relative Berechtigung ju ermeffen. Die Ruchlofigfeit bes maghalfigen Spielers wird, wenn nicht fittlich, fo boch aftbetifc ertraglich, fobald er entichloffen und gefaßt feinen Ginfat gablt: und diefe Entichloffenbeit ift dem Mohren nicht gu beftreiten. 3a, es gewinnt an einer Stelle faft ben Unfchein, als mache ber Dichter ben Berfuch, Die moralische Saklichkeit Diefes Unmenichen abnlich wie bei Richard III. als bas Erzeugniß einer unverschuldeten Ungunft ber Ratur au bezeichnen.

> "Laf Rarr'n und Beiße fromm um Gnabe werben; Mag Schwarz mir Seele fo wie Antlit farben."

Diese Borte erinnern von ferne an Richard's giftigehöhnische Monologe über die häßlichteit, mit welcher die parteilsche Ratur ihn gebrandmarkt. Doch steht sie hier zu vereinzelt, um den Charafter tragisch zu rechtsertigen und Shasspeare den dem Berdacht einer Beeinflussung durch den an fark.

finnliche Reizmittel, an die Darftellung des Gräftlichen als folden gewöhnten Zeitgeschmad freizusprechen.

Benn fo ber Rachweis geführt murbe, bag Chaffpeare. bis auf Diefe einzige Ausnahme, icon in Diefer Jugendarbeit aus richtigem Inftinct jenem Grundgefet ber Erggodie genügte, welches die tragifche Theilnahme auf gemifchte, von unfern Normal-Empfindungen burch feine unüberfteigliche Rluft getrennte Charaftere beschränft, fo ift es nicht weniger angiebend, in einem andern feiner Rufate gu bem überlieferten Stoff fein feines Befühl fur Die Ungulaffigfeit einer Sandlung anzuerkennen, welche ben gang Reinen und Unidulbigen ben ungludlichen Berbaltniffen oder gar menfchlicher Bosheit jum Opfer bringt. Titus blieb ihm feinesweges ber untabelhaft ebelmuthige und fledenlofe belb ber Ballabe. Schon fein Berfahren gegen ben Gothen Bringen ruft neben bem Stolg ber befiegten Reindinn den nur ju febr gerechtfertigten Sag ber tobtlich beleidigten Mutter gegen ibn auf, und zeigt ihn mit mahrhaft erfchredender naivetat an der Barbarei feines Zeitalters und feines Bolfes betheiligt. Done eine Gpur menfdlicher Bewegung ju geigen, antwortet er ber fur ben Gobn fiebenben Mutter:

> "Ergieb bich, Kürftinn, fass' dich in Gebuld. hier stehn die Brüber berer, die bein Bots' Ebend und todt sal. Den Erschlausen heischt Ein Tobtenopfer frommes Pflichtgefühl. Dem ist bein Sohn bestimmt. Sein Tod versöhnt Der beimgegangen Schatten Rlageruf."

Und wenn hier die von der roben Zeitfitte nothburftig les

gitimirte Rachfucht burch feine Regung boberer Denfchlichfeit gemilbert mirb, fo macht gleich barauf bas ftarre, einfeitige Bewuftfein Des verfonlichen Rechte : Unfpruches in einer leibenichaftlichen und rudfichtelos barten Beife fich geltend, Die gang fur fich allein auch Die tragifchfte Schidfalowendung bier vollfommen rechtfertigen mußte. 2Bir alauben bas robe, ine Magklofe gegrbeitete Urbild bes alten Lear por une ju haben, wenn Titue Die bereite an Baffian verlobte Tochter ohne einen Augenblid bes Nachbenfens bem Saturnin verfpricht, und bann ben ber Uebereilung fich widersegenden Lieblingefohn niederfticht, ale trate ibm ein wildes Thier in den Beg. Gelbft das Grab weigert er ibm, und als er ben Bitten ber Geinigen bierin endlich nachgiebt, ift es immer noch nicht ber Gobn, fondern fein eigenes, verlettes Anfebn, mas er beflagt. Es bedarf bes gangen Seroismus, ber gangen, machtigen Innigfeit bes Batergefühle, wie es in ben folgenden Scenen in machfenber Gewalt fid zeigt, um dies bochgespannte, wenn nicht überfpannte Gelbstbewußtfein unferer menfchlichen Theilnahme nabe ju ruden. Die Scene, in welcher ber alte Mann mit bochbergigem Enthufiasmus Die fiegbefrangte Rechte fur Die Rettung der Gobne bergiebt, bildet aus Diefem Grunde recht eigentlich ben Schwerpunft bes Trauerspiels. Gie ift von Chaffpeare aus der Ballade übernommen, und mit einer Rraft und Bahrheit bramatifirt, welche bereits an die beffern Berte bes Dichtere erinnert. In allem Borbergebenden mirft eigentlich der robe Naturtrieb, obne Die Controle des Bedanfens und des fittlichen Bflichtgebots. Ehrgeig, Bolluft, Liebe, Rachfucht tobten wie die entfeffelten

Elemente. Gelbft bas ftarte Familiengefühl ber Andronifer fand noch feine Belegenheit, als fittliche, ber Gelbftfucht überlegene Dacht fich ju bocumentiren. Diefe wird ibm bier geboten. Es ift ein gewaltiger Unterschied, ob Titus, fein Bruder und feine Gobne fur die Beleidigung der 3brigen nach Rache durften, wie Tiger und Bolfe, ober ob fie wetteifern, ber Erhaltung ber Blutofreunde bas ichmerglichfte Opfer ju bringen. Sier jum erften Dale tritt ein machtiger Konde fittlicher Anlage in Diefem Chaos rober Naturtriebe flegreich bervor. Bir baben es immer noch mit Barbaren ju thun, aber bod nicht mit muthenben Unmenfchen. Die Entscheidung ber Scene durch ben frommen Betrug des Titus ift von hochfter fittlicher und bramatifcher Birtung. Gie verflart und durchgeiftigt jenes Ramiliengefühl, Diefe primitivfte Grundlage ber Gefellichaft, welches bier noch ausschließlich alle Conflicte beberricht. Es fehlen ber Motivirung und der Charafteriftif die feinen und reichen Abftufungen der vollendeten Berfe Chaffpegre's. Der Dichter bat es noch nicht gelernt, bis in Die innerften Tiefen Des Bergens Die leifesten Regungen Des Befühls ju verfolgen; er zeigt fich noch nicht, wie auf der Bobe feiner Entwickelung, eingeweiht in die Labprinthe Des gerfegenden Bedantens. Die Motive find noch einfach, urfprunglich; fie mirfen mit ber Gewalt von Raturfraften. Aber fie find burchaus mahr und folgerichtig, fie zeigen nirgende jene Biberfpruche und Luden, welche auch in ben beften Arbeiten ber Borganger Chaffpeare's nicht felten ben bentenben Lefer verlegen und weder durch das Fener ber Declamation, noch durch das Betofe einer farmenden, gewaltfamen Sand-

lung verdedt merden fonnen. namentlich gegen Die " Spanifche Tragodie", an welche Tenbeng, Sprache und Technif des "Titus Andronifus" überall erinnern, bildet Diefer Erftlingeverfuch Chaffpeare's in Diefer Begiehung einen glangenden Gegenfas. Chaffpeare muthet es une nicht gu, une für einen Beift ju intereffiren, welcher aus ber Unterwelt auffteigt, um Rache an einem Gegner ju nehmen, bem er einst in offener Feldschlacht im ehrlichen Rampfe unterlag. Er zeigt uns feine Belbinn, welche ihre glubende Anbanglichfeit an ben getobteten Beliebten por Allem baburch bethatigt, daß fie feinem überlebenden Freunde fich in bes Borte verwegenfter Bedeutung an den Sale mirft. Die Borliebe fur funftliche Bermidelungen und fur eine bedeutungevolle tragifche Symbolit theilt Chaffpeare mit feinem Borganger. Es ift fcmer einzusehen, ju welchem 3mede eigentlich Titus, ber fonft nur ju fcnell entschloffene Rriegsmann, fo lange ben geiftreichen Samlet fpielt und feine Begner burch geheimnisvolle Bettel, Die er ihnen in ben Bof ichieft, jur Borficht veranlagt. Die frivole Aufopferung bes armen Bauern, ber bem Raifer Die Bittidrift überbringt, bas robe Borbild von Samlete genialer Gleichgultigfeit gegen bas Schidfal bes Rofenfrang und Gulbenftern, macht bier einen weit peinlichern Gindrud, weil Dies gange Demonstriren, Baudern und Romodie-Spielen in Dem Charafter des alten Gelbherrn feine rechte Erflarung findet, und weil nachber die Schluficene gang beutlich zeigt, baß von wirklichem Bahnfinn bier die Rede nicht fein fann. Um fo enticbiedener aber erhebt fich bann die Schlugfataftrophe über ben entiprechenden Theil bes "bieronbmo".

Dhne eine Art Schauspiel im Schausviel gebt es auch bei Shaffpeare nicht ab. Aber Die Erfcheinung ber Raiferinn und ihrer Gobne in mythologischer Eracht ift trefflich auf Die vermeintliche Beiftesftorung Des Titus berechnet und führt zu einer zwar entfetlichen, aber nicht unwahrscheinliden und fur ein an ftarte Aufregungen gewöhntes Bublifum ohne Frage febr wirtfamen Enticheidung, mabrend bas gelehrte Schauspiel am Schluß ber fpanifden Tragodie, und die daraus hervorgebende Degelei augenscheinlich auf Buichauer berechnet find, die bei einer fvannenden und aufregenden Sandlung nicht gewöhnt find, angftlich nach bem Barum? ju fragen. Necht Chaffpearifch und bem Stude bes Ryd unendlich überlegen ift ber Schluß. Die gum auten Theil unmotivirten Blutfcenen ber fpanifchen Tragodie ichließen mit dem widerwartigften Difflange, den man fich benfen fann: mit ber wolluftigen Ausmalung einer Rachfucht, welche ben Reind über bas Grab binaus bis in alle Emigfeit mit ihrem Saffe verfolgt. Auch im "Titue" empfangen die Schuldigen ibre gerechte und unerbittlich barte Strafe. Aber Lucius, Der Racher, ichlieft mit ben Borten:

"Dann orbnen wir mit Beisheit unfern Staat; Gleich folimmen Ausgang bemme Rraft und Rath."

Bas fpater in "Romeo und Julia", in "Macbeth", "Samlet" und "Lear" in bewußtefter, funftlerischer Ausficherung hervortritt, das erscheint hier, in bem ersten traglichen Bersuche des Dichters, als ein inflinctiver Zug seiner kernegesunden Ratur. Es ist die tiese leberzeugung von der Ohnmacht der individuellen Leidenschaft gegen die Grundgese der Gesellschaft, auf der nicht jum geringsten Theil

bie Kraft und Burde der Shaffpeare'schen Tragit beruht. Aus dieser Ueberzeugung entspringen jene lichten Perspectiven auf eine besser, gefundere Ordnung der Dinge, mit welchen der Dichter gerade seine dustersten Gemälde menschicher Berirrungen zu beschließen liebt. Sie verleihen der Tragit Shafspeare's einen epischen Jug, eine großartige, sichere Ruhe, welche der Freiheit und Energie der indivibutellen Entwickelung nicht im Geringsten hinderlich ist und doch die antise Resignation, gegenüber dem unabwendbaren Schiffal, in einer der vertiesten modernen Bestanschauung entsprechenden Besse höcht glüstlich ersest. Die Besprechung der vollendeten Tragödien des Resisters wird Gelegenheit geben, hierauf zurück zu sommen.

Die Technif Des "Titus", Das fcenifche Arrangement wie die Sprache, zeigt gegen die "fpanische Tragodie" gleichfalls fehr bedeutende Fortfchritte, ohne jedoch ben Ginfluß bes berrichenden Gefchmade zu verleugnen oder die ingendlichen, überfraftigen Talenten eigenthumlichen Ausschreitungen gu vermeiben. Sierher gebort guvorberft ein gemiffes Uebergewicht Des Declamatorifden Schwunges über Die Logit ber Situation, eine gemiffermaagen felbitftanbige Bemalt Des poetifchen Ausbrucks, Die in den Berten Des gereiften Dichtere fich faft ganglich verliert. Die Ginfachheit der altenglifchen Bubne zeigt bier gang beutlich ihre Schattenfeite. Indem fie Die Bhantafie Des Dichters von der ftrengen Controle Des Muges emancipirt, lagt fie Die poetischen Schilderungen ber Außenwelt bie und ba ju einem blogen Reflex subjectiver Stimmungen ausgrten und zeigt bem ruhigen Beobachter mitunter feltfame, faft fomifche Biderfpruche.

Sold einen brolligen Gegensatz bildet 3. B. Tamora's doppelte Schilderung bes Balbes, in welchem bie Sagd fiatischet. Als sie den Mohren erblidt, macht ihre üppige Liebesluft in der glänzend beredben Schilderung sich Luft

"Die Vöglange sonnt sich, ausgerellt im Grin, Die Schlange sonnt sich, ausgerellt im Grin, Das Laub erstittert in ber flüßen Luft Und malet Schaltenglitter auf den Grund. In seinem süßen Dunkel saß uns ruhn! Horof! Wiererballs Geplauber necht die Junde, Dem vollen Horn antwortend bellen Auf, Als tönt' ein Doppel-Jagen uns gugleich. Sety big und horof dem frößlichen Gebelli" ze.

Und gleich darauf, als fie die unfinnige Anklage gegen Baffianus erhebt, fagt fie genau von derfelben Stelle des Baldes:

"Die Zwei verlodten mich in biefes Thal. Ihr fehr, es sist ein wülft abschauscher Ort, Die Bäum", obwehl im Sommer, sahl und bürr, Erfiidt von Roos und ildssichen Wiselmuchs. Dier scheint die Sonne nie, hier athmet nichts, Nachteusen nur und unglüddroch nbe Kaden."

Auch auf die außere Wahrscheinlichkeit refp. Möglichkeit der seenischen Borgange wird nicht innner die nothwendige Rudflicht genommen. So wird die Jagd im Balbe durch hörnerklang eröffnet, und von diesen Klangen erwacht der laiserliche hof und ftellt dann auch auf der Stelle sich ein. — Die Sprache des "Titns", der damals bereits allgemein übliche Blantbers mit gereinten Abgängen, erinnert nicht setten, sowohl durch die Ueberschwänglicheit des Pathos, als durch die klassische Citate, an die "franische Tragsdie".

Doch find diese Reminiscenzen der Schule weit entfernt, ben ungebührlichen Raum einzunehmen, welcher ihnen dort eingeräumt wurde. Sie beschränken sich auf furze, an bedeutenden Wendepunkten eingelegte Sentenzen. Die langen, noch dem erzählenden Gedicht angehörigen Schilderungen sallen bier fort und machen durchweg dem unmittelbaren Ausbruck des Geschilbs und des Wollens Plag. Richt selten erhebt sich die Diction zu hoher poetischer Kraft. Des Titus erfte Rede (1, 2):

"Beil bir, o Rom! Siegprang' im Trauerfleib'" ac. zeigt in iconer Bereinigung ben gerechtfertigten Stolg bes flegreichen Kriegers, bas Baterlandegefühl bee Burgere und ben Gomers bee trauernben Batere. Chenfo einfach und fcon ift feine Todtenflage um die gefallenen Gobne. Gie bilbet in ihrem ichlichten, mabren Gefühleausbrud einen mertwurdigen Gegenfat gegen bie barbarifche Anordnung Des Todtenopfere, melde ihr furs voranging. Gin Gegenftud bagu bilbet bie pathetische Rlage, in melde Titus ausbricht, nachdem der Mobr ihn um feine Sand betrogen (III, 1). Chaffpeare entwidelt bier ichon die gange Farbenpracht feiner Sprache, ohne daß feine Bilber fich vermirrten ober in Schwulft ausarteten. Maron's Monolog am Anfange Des zweiten Aftes ift ein Dufter fraftigen, fcmungvollen Ausbrude. Die Bilder find fuhn, einfach und ebel. Die Boefie ber rudfüchtelofen, überfraftigen Gelbftfucht, im Triumph bes Bludes, im Borgefühl ber beraufchenden Genuffe ber Dacht und bes Reichthums, fommt ju wirffamfter Geltung, wenn ber Dohr die gur Raiferinn erhobte Geliebte in ben Borten feiert:

"Ann, Lamora, erstigst bu ben Olymp, fortinna unter bir, und hieroft erhöht, Weit ilber'm Donner und ber Blige Ginth, Und anger bem Bereich bes blassen Reibs. Wie, wenn bie golden Gonne gruft ben Tag, 3hr Worgenstrahf ban Were mit Licht umgläntt, Und ben Johiaf mit Hammentabern messen, 200 Tamora" ie.

Anch von jenen feinen Zügen, durch welche Shaffpeare auf der höhe seiner Kraft oft so munderbar das innerste Gemuthsleben seiner helden enthüllt, findet sich hier schon einer die Regung von überreizter Sentimenstalität in dem Herzen des von Jammer und haß übersätztigten Titus, als sein Bruder die Kiege erschlägt (III, 2):

"Wenn nun die Filige Bater batt' und Mutter? Wie fentt' er dann die jarten, goldnen Schwingen Und jummte Kfag' und Jammer durch die Luft! Harmfofes, guttes Ding. Das mit bem füllichen, jummenden Gesang herflog uns ju erheitern! Und du töbteft fie!"

Die ganze Tragödie, wenn wir unfer Urtheil furz zusammenfassen sollen, zeigt ben Dichter noch ringend mit den
hoffnungsreichen Fehlern genialer, ungezügelter Jugendtraft,
mit Ueberschwänglichkeit des Ausdrucks und des Geschischs,
mit der Reigung, die verschlungenen Anoten des Schischs
zu zerhauen, statt sie weise und forgsam zu lösen; seine
Analyse erinnert noch mehr an das Schlachtfold als an das
Theater des Anatomen. Indem er der Fortschritte seiner
Zeitgenossen sich entschlung, in Berwechselung des Tragischen mit
dem blos die Nerven erschütternden Grässichen nit
dem blos die Nerven erschütternden Grässichen sich

frei von ihren Fehlern. Dennoch aber trägt die energische und ferngesunde Motivirung, die straffe, ächt dramatische Composition bereits deuntig den Stempel der großen Shakpeare'schen Manier. "Titus Andronisus" sieht keineswegs tieser unter "Hauler", als die "Räuber" unter "Ballenstein" ober "Tell". Dieses Trauerspiel, mit allen seinen Haten, mußte unter den Erscheinungen jener reichen Jugendperiode des englischen Drama's als Document eines wesenlichen Fortschrittes in die Augen sallen, auch wenn nicht unabweisbare Zeugnisse des größesten Meisters unserer Ausmertschaftet dringend des größesten Meisters unserer Ausmertschaftet dringend empfossen hätten.

## Unmertungen jur fechszehnten Borlefung.

- ¹ (€. 143.) Es mag hier nachträglich bemerft werben, bag bie "Mirakelisiele", welche I, 28 erwähnt werben, in England icon im gwölften Jahrhunbert gebräuchlich waren, nicht erft im breizehnten, wie bort irrefulmlich gejagt wurde.
- 2 (S. 146.) 3ch ergreife bie Gelegenheit, um bes höcht verbienstlichen Werts Bobenfted's über bie Dramaitter ber Spatipeareichem Epoche zu gebenfen, von wecken we er erfte Band, leberiegungen und Maglige aus Wehfer enthaltend, bereits vorliegt. Erft wenn nach Bollendung biefer vortrefflichen Arbeit die Lectifte ver Zeichgenoffen und unmittelbaren Borgänger Ghaffpeare's bem großen deutschen Schaffpeare's ben macht gemacht fein wird, dann wird in einem Werte von der Tenden; diese Worfelungen jenes aussiliertichere Eingeben auf die Geschichte bes vorstadspeare'ichen Dranta's gerechtjertigt erichgienen, welches mehrere Kritifer des ersten Bandes in demsellen vermiffen.
- <sup>3</sup> (S. 147.) Das Stúd steht bei Sawlins, the Origin of the English Drama, Illustrated in its various species, viz mystery, morality tragedy and comedy. T. I, p. 243—317.
- 4 (S. 151.) So, um nur ein Beifpiel ju geben, bittet Otian ben Konig für feinen verurtheilten Bater:
  - "O mightie king, vouchfafe your grace my father to remit; Forgive his fault, his pardon I doo aske of you as yet. Alas, although my father hath your princely heart offended, Amends for misse he wil now make, and faults shalbe amended."

' (S. 151.) So ift bie Rlage ber Mutter um ben erichoffenen Sobn nicht obne Stellen voll achten Gefühle:

"O blissful babe, o joy of womb, hearts comfort and delight, For councel given unto the king, is this thy juste requite? O hevy day and doleful time, these morning tunes to make! With blubred eyes into mine arms from earth I wil thee take" etc.

- 6 (S. 152.) Sie fleht bei Hawfins t. II, p. 1-122, unter bei Ettel: "The spanish tragedy, or Hieronimo is mad again." Sph, ben wabrichen Berfasser, ftellt Ben Jonson neben Lich und Martime, aber unter Spasspeare.
- 7 (S. 155.) Als ihre Dienerinn fie jur Daftigung ermahnt, entgegnet fie in ber Effase bee Schmerzes bie fconen Borte:

"My soul, poor soul; thon talkst of things,
Thou knowst not what. My soul hath silver wings,
That mount me up unto the highest heavens.
To heaven, ay, there sits my Horatio,
Back'd with a troop of fiery Cherubims,
Dancing about his newly healed wounds,
Singing sweet hymns, and chanting heavenly notes" etc.

Den Baum, an welchem man ihren Doratio ermorbet bat, verflucht fie mit acht tragifdem Bathos:

"Down with these branches and these loathsome boughs
Of this unfortunate and fatal pine:
Down with them. Isabella rent them up
And burn the roots from whence the rest is sprung....
Fruitless for ever may this garden be,
Barren the earth, and blessless whosoever
Imagines not to keep it unmanur'd!
And eastern wind, commix'd with noisome airs
Shall blast the plants and the young saplings:
The earth with serpents shalbe pestered,
And passengers for fear to be infect
Shall stant aloof" etc.

" (E. 157.) Eine bestimmte Angabe über das Jahr der Absfalung is die jeht nicht festgestellt. In feinem Bartholemew Fair, dam Jahr 1614, sagt Ben Jonson: Wer schwerer will, daß dier ennym ober Tims Andronitus noch immer die besten will, daß dier ennym ober Tims Andronitus noch immer die besten Sidate find, wird der kieden gestellt das die Angaber des die Angaber des die Angaber des Sidates find nicht geändert hat. Damit sies Andronitus spätestens ins Jahr 1389. In das Sondams Willender Begister wurde das Sind als drudfertig sied und eine Angaber der Bestellt das Bertuffertig sied und eine Angaber der Bestellt der Bestellt

## Siebzehnte Borlejung.

## Romeo und Julia.

## Geehrte Berfammlung! .

Anmittelbar auf "Titus Andronikus" folgt in der Reihe der Shaffpeare'schen Tragodien "Romeo und Julia". Die unnbertroffene Berberrlichung ber glubenoften und garteften Jugendliebe entftromte ber Geele bes Dichtere bald nachbem feine Phantafie, wetteifernd mit den damaligen Beberrichern ber Buhne, fich in die Schauer einer bis gur barbarifchen Bildbeit gesteigerten Rachfucht getaucht. Der Begenfag in Ton und Stimmung ift icharf und ichlagend, aber nichts weniger als unnatürlich und unglaublich. Es gehört recht eigentlich jum Befen einer gefunden, reich beanlagten Jugend, daß fie gewaltigen Beitftromungen mit empfänglichem Ginne fich bingiebt, felbit bis jum Uebermaag und jur Erzeugung Des Berrbildes. Bir haben Die feltfamen friegerifchen Declamationen noch in frischem Bedachtniß, zu welchen die nationale Bewegung ber vierziger Jahre unfere jungen Aprifer entflammte; nicht viel anders verhalten Schiller's Rauber fich ju ber Stimmung ber fiebziger und achtziger

Sabre, noch Titus Andronifus ju den Rriege - und Raches Gefühlen, welche bas englische Bublicum in ben Tagen ber Barifer Bluthochzeit, ber fatholifden Berichmorungen und ber Armada burchglubten. Aber bergleichen Aufregungen find weit entfernt, in tuchtigen Raturen Die normalen, rein menfchlichen Empfindungen bauernd gu fcmachen ober gu truben. Liebe und Belbenmuth gingen von je Sand in Sand: Die Entfaltung der beroifchen Gefühle, felbit wenn fie zu tragifdem Hebermaaß fich fteigert, fteht bei Bolfern wie bei bem Gingelnen ber Pflege ber garten und innigen burchaus nicht im Bege, vorausgefest, bag jene Exaltas tionen bes gefunden, fittlichen Grundes nicht entbebren. und daß ungludliche Berhaltniffe fie nicht aus vorübergebenben Stornngen ju organischen Leiben gestalten. Es ift befannt, daß furge und gludliche, wenn auch noch fo leidenschaftlich geführte Rriege auf ben nationalen Beift in ber Regel ebenfo gludlich wirfen, ale langwierige, bem natürlichen Rechtsgefühl julest nicht mehr verftandliche Rampfe ibn gu verderben pflegen. Wenn hier ber opferfreudige Gelbenmuth endlich an fühllofer Barte erftarrt; mahrend die Gorge um die Gelbsterhaltung jeden geiftigen und gemuthlichen Aufschwung verfummert, erftarft im erften Ralle bas Gefühl fur bas Schone neben bem bes Erhabenen, und die beilfame Erschütterung bes Bodens tommt ben Bluthen der Runft und des edleren Lebensgenuffes trefflich ju ftatten. Es gilt bas in vollstem Daage von bem Beitalter Glifabeth's, in welchem Die Entwidelung jebes ebleren gurus und ber ihm entsprechenden Bilbung mit bem beroifden, in enticheidenden Augenbliden felbit frampfhaften

und gewaltfamen Aufschwung der brittifchen Thatfraft Sand in Sand ging. Go tritt benn auch ber üppige Liebesfruhling in Romeo und Julia bem Renner jener Epoche ebenfo menig ale vereinzeltes, poetifches Bunber entgegen, wie bie bamonifche Bildbeit in Titus Undronifus ihn befremdet: Die Raben, burch welche bas Benie feine Rahrung aus bem Boben ber Beit und bes Bolfes gieht, bleiben bem aufmertfamen Blid auch bier nicht verborgen. In ber gefammten iconen Literatur jener Tage balt bem Gefchmad an Darftellung ernfter Belthandel und furchtbarer Ratas ftrophen bas Entguden über bie uppige, erotifche Lyrif und Ropelliftif ber Staliener pollftanbig bie Bage. Die Cavaliere Elifabeth's alangten auf bem Barfett ber Damenfalons nicht weniger ale auf bem Ded bes Orlogichiffes, fie verftanden fich gleich gut auf verliebte Sonette und wigige Concepte wie auf Schlachtplane und religios-politifche Streitfragen. Bahrend Sadville's "Fürftenfpiegel" ber Befchichte Die ernsteften Lehren abgewann, ergogten Gurren, Daniel und Drapton die feine Belt burch Liebesgedichte im beften italienischen Styl. Die Novellenfammlungen ber Bannter und Belleforeit fanden menigstene ebenfo eifrige Lefer ale Bolinfhed's Chronit oder North's Blutarch. Chaffveare felbft, wie mir une erinnern, hatte feine poetifche Laufbahn als Ganger finnlich glubenber Liebe begonnen. Er hatte Benus und Abonis befungen, ehe er bie tragifchen Bechfel und die bittern Gruchte bes Burgerfrieges in "Beinrich VI." und "Richard III." von der Bubne berab feinen Ditburgern geigte. Und wenn die erften Jahre feines bramatifchen Schaffene ibn machtig ergriffen zeigen von bem patriotifchen Schwunge ber Beit, fo liefern eine Reihe von Dramen berfelben Epoche ben Beweis bafur, baf bie Bertiefung in jene tragifchen und beroifden Staatsbandlungen fein ingendliches Berg feinesmeges ausschließend erfüllte, baß er bie Freuden und Leiden der Liebe burchgefostet bat, wie Die achten Runftlernaturen aller Beiten und Bolfer. Er batte bereite bie unbeimliche Gewalt ber finnlichen Leibenfchaft in ienen ergablenden Bedichten geschildert und Die " perlorenen Duben" verliebter Bedanterie in einem Luftfpiele verspottet, als er, mitten in ber eruften Beschäftigung mit ben Thaten und Leiden feines Bolfes, Die Stimmung fur Diefe Tragodie ber großen Baffion fand, in welcher die Gluth bes einen und Die geiftreiche Scharfe bes andern Jugendpersuche unter ber Berricbergewalt bes feiner Rraft vollftanbig machtigen Genius in das Maag des vollendeten Runftwerfes fich fugen.

Romeo und Julia gehört ohne Zweifel noch der Jugend bes Dichters an. 1 Im Jahre 1508 citirte es Meres in seinem oft erwähnten "Schakfästlein des Wiges" unter Shafspeare's damals beliebesten Stüden. Eine genauere Beitbestimmung gründete zuerst Tyrwhitt auf die, wenn nicht zwingend richtige, so doch immerbin wahrscheinliche Deutung einer Stelle des ersten Utts. Die Wärterinn spricht mit der Lady Capulet über Julia's Alter:

"Eif Jahr ift's", fagt fie, "feit wir's Erbbeben hatten: Und ich entwöhnte fie (mein Leben lang Bergeff' ich's nicht) juft auf benfelben Tag."

Run ift es Thatsache, daß Shafspeare Anspielungen auf Reitbegebenheiten nicht abhold war, und nach einer Nachricht

Gabriel Barpen's (in einem Briefe in der Borrebe gu Spenfer's Berten) fpurte man in ber That am 6. April 1580 in England einen Erdftog. Damit fiele bas Trauers ipiel ine Jahr 1591. Drate verfucht eine positive Bemeis führung für Das Jahr 1593. Er halt es für einen Biberfpruch, bag Bulia für vierzebnjabrig erflart mirb, mabrend mir eben erfahren, daß man fie por elf Jahren entwöhnte. Rebme man ihr Lebensalter fur Diefen Beitpunft als Das gewöhnliche von einem Jahre, fo muffe die Amme fich beftimmt verrechnet haben, und es feien breigebn, nicht elf Jahre nach dem Erbbeben vergangen. Daß Chaffpeare Die urfprungliche Unlage bes Drama's, wie bie bes Samlet, fpater vervollfommnete, wird durch die Berichiedenheit der erften und zweiten Ausgabe, wenn nicht ftrict bewiefen, fo boch mabricheinlich gemacht. Bene erfcbien 1597 und bezeichnet bas Stud bereits ale ein oft und mit großem Beifall gegebenes. Sie weicht vielfach von dem gangbaren Texte ab, ber erit 1599 beraustam. Die Anfpielung auf Spenfer's 1596 gedrudte Fairy Queen, welche man wohl nicht mit Unrecht in Mercutio's Schilderung der Roniginn Dab erblidt, fonnte febr gut ein fpateres Ginfchiebfel bes Dichters fein (wie fie benn auch im Bufammenhange ber Scene als ein Hors-d'oeuvre beutlich fich fennzeichnet), und murbe für die fpatere Entstehung des Stude Richts beweisen. Den Stoff und einen guten Theil der Charafteriftit entnahm Chaffpeare, feine alte Beife auch bier nicht berlaffend, einem Gedicht bes Arthur Broofe, aus dem Sabre 1562:

"The tragical historye of Romeo and Juliet written

first in Italian by Bandele, and nowe in English by Ar. Br. — In aedibus Richardi Tottelli. — Novb. 1562."

Broote felbit batte aus italienifchen Quellen gefcopft, junachit aus Bandello; aber auch beffen Ergahlung ift aus alten Sagen gefloffen, welche vor ihm Luigi ba Borta und Maffuccio bearbeitet baben, Letterer icon 1470. Bei Maffuccio fpielt Die Gefchichte in Siena. Der Liebhaber beint Marietto, Die Belbinn Gianetta. Die beimliche Che, Die Ermordung bee Bettere ber Frau, Die Berbannung, Die von der Familie verlangte Beirath, der Schlaftrunf. Die Berfaumnif bee Boten - Alles Dies ift icon in Diefer robeften und alteften form ber Sage gegeben. Aber bie Rataftrophe ift profaifder und verletender. Marietto, eigenmachtig aus ber Berbannung beimgefehrt, wird von ber Juftig ergriffen und bingerichtet. Gianetta erblicht fein blutiges Saupt auf bem Stadtther und birgt bann ihre Berzweiflung in einem Rlofter, wo fie bald durch den Tod erloft mirb. - Bei Luigi ba Borta (Auf, saec. 16) ift bie Sage fcon reicher gegliedert. Durch die intereffanten, in Shafipeare's Dichtung übergegangenen Rebenperfonen merben Die Situationen vervielfacht, Die Effecte vorbereitet und gefteigert. Bir baben Die ftreitenden Montecchi und Capuletti por une, eine Andentung bes Ergablere erinnert an Rofglinde, Julia's Borgangerinn in Romeo's Berg; bas erfte Bufammentreffen auf bem Refte wird lebendig gefchilbert. Der ftebende, gutmuthige Monch ber italienischen Rovelle, wenn auch noch lange nicht Chaffpeare's edel benfender und meifer Lorengo, bilft ben Liebenden an's Biel (und zwar in ber Rirche, im Beichtftubl), und die Ereigniffe

folgen dann bie jum Schluffe gang wie bei Chaffpeare. Mus Quiai ba Porta fcopfte Bandello, und aus biefem erft der redfelige, moralifirende Broofe, mahricheinlich die unmittelbare Quelle Des Trauerfpiels. Bir baben eben einen jener unvermuftlichen Stoffe por une, welche, fich in bie Racht der Zeit verlierend, von Bolf zu Bolf mandernd. in den verschiedenften Sprachen und Runftformen ihre Birfung bemahren; bleibende, geheiligte Symbole fur Die einfachften und barum machtigften Combinationen menfchlichen Bollens, Empfindens und Ronnens. Aber indem Diefe Quelle berauschender Boefie aus ben beitern Gebieten fublich - romanischen Benuß - Lebens in die ernftere, raubere und großartigere germanische Belt eintrat, erweiterte fie fich gu einem machtig baber braufenben Strome, mit gefährlichen Strudeln und gebeimnigvollen Tiefen, aber auch mit reicherer Rulle des belebenben und erquidenden Glements. Die Romantifer und ein großer Theil bes nicht fritifchen Bublicums preifen Romeo und Julia vornamlich um bes eigenthumlich fublichen Sauches willen, ber biefe Dichtung durchzieht; es ift die Bluth ber Empfindung und die liebliche Bracht ber poetischen Sprache, welche ihnen por Allem ben poetischen Berth des Studes bestimmen. Schlegel gab diefer Anschauung den beredteften Ausbrud in ber berühmten Stelle ber bramatifchen Borlefungen:

"Es war Shaffpeare aufbewahrt, Reinheit des herzens und Gluth der Einbildungskraft, Sanfmuth und Burbe und heftige Leidenschaft in einem idealen Bilde zu verbinden. Durch die Beife, in der er es behandelte, ift es ein glorreicher Lobgesang des Gesibls geworden, welches die Seele

adelt und ihr ihre volle Erhabenheit giebt, welches Die Sinne felbft in Beift veredelt - und gleichzeitig eine fcwermutbige Rlage über feine Gebrechlichkeit, Die feiner Ratur entipringt wie den Berhaltniffen des Lebens; gleichzeitig die Apotheofe und bas Grablied ber Liebe. Gie erscheint bier mie ein himmlifcher Strahl, ber fich gur Erbe berabfenfend in einen Blit fich vermandelt, Durch ben fterbliche Befen vergebrt werben, im Augenblide bes Entbrennens. Bas ber Duft bes füdlichen Grublings Bezauberndes bat, mas im Gefange ber nachtigall fcmachtet, und in ber fich öffnenden Rofe wolluftig erglubt, bas burdweht biefes Bedicht. Gugefte und das Bitterfte, Liebe und Bag, fprudelnde Laune und duftere Abnung, Liebesumfangen und Begrabnif, die Rulle des Lebens und Gelbftvernichtung - bier ift bas Alles innig vereinigt. Und alle biefe Begenfage find in dem harmonischen und munderbaren Bert fo gemifcht, daß der Biederhall, den das Bange im Gemuthe jurudlaßt, nur ein einziger, endlofer Geufger icheint, "

Und Philardte Chasles giebt ben gleichen, hier unwidersehlich auf ben Lefer eindringenden Empfindungen in seiner acht frangofischen pittoresten Weise einen trefflichen Ausdruck in der Stelle:

"Ber erinnerte fich nicht jener herrlichen Sommernachte, mabrend welcher die Rrafte ber Natur fich ju entwideln ftreben und bennoch ju folummern scheinen: wer gedachte nicht jener Nachte, welche ein Gemisch innerer Gluth und überströmender Abattraft find, eine Bereinigung ungeftumer Kraft und erquickenber Frische?

" Die Rachtigall fingt ihre iconften Lieber in beiliger

Stille der Gehölze und die Kelche der Blumen find noch zur Halfte geschlossen. Ein bleicher Schimmer rofigen Lichts keigt empor über den Wipfeln grüner Baume und am Saume der Hagel. Diese tiese Ruhe, man fühlt es, birgt eine geheime, erquickende Kraft in sich. Unter jenem melantcholischen Schweigen der Natur schlummert ein mächtiges Kühlen. Unter jener fühlen, vom blassen Lichte des Mondes und dem Flimmenn nächtlicher Gestirne beleuchtern Dunkelbeit erräth man leicht den verhaltenen Dust einer sinnigen Bimmenwelt, die, noch mit Schweigen bedeckt, ungeduldig der Stunde des Erwachens harte.

"Dies ift die eigenthamliche Atmosphäre, in welcher Shaffpeare's wundervollste Schöpfung athmet: Romeo und Rulia. "

Wem fpräche dieses warme, beredte, zartfinnige Lob nicht aus dem eigenen Gerzen! Es giebt treu und lesendig den ersten, überwältigenden Eindruck wieder, den die wunderbare Kille des Gebichtes in der Seele des sein fühlenden Lesers zurückläßt; aber es ist weit entsernt der Würde der Shaspevare'schen Tragsdie ein Genüge zu thun; es dringt nicht vor von dem glänzend krahlenden Gewande bis zu dem Herzen des Kunstwerfes. Shasspeare begnügte sich nicht, die Liebe zu schlieden in ihren Entzückungen und ihren wildellen Schwerzen — er zieht den Schlefter fort von ihrer räthselvollen Berbindung mit den stittlichen Grundzewalten des Lebens, er legt die geheimsten Kassen floss, mit welchen sie eindringt in den Kern des Charafters, er ist nicht nur der Maler der großen Passson: er ist nicht nur der Maler der großen Passson: er ist siedenzeitig ihr Physiolog, und er würde ihr Arzi sein, wenn

es ein Mittel gabe gegen ben Tod. Laffen fie es mich verfuchen, diefes Urtheil ju begründen.

Es muß junachft die Gorgfalt auffallen, mit welcher Shafipeare bier faft fammtliche Rebenrollen behandelt, fo wie ber ungewöhnlich breite Raum, welchen er ben bumoriftifchen Scenen neben ben pathetifchen giebt. Augenicheinlich ift er bemubt, uns ben Schauplat gegenwartig ju balten, auf welchem bas Schicffal ber Liebenden fich permidelt und enticheibet; mir werben beständig angehalten. in der mondbeglangten Baubernacht des Gefühle den bellen Tag bes Lebens, ber Thatfachen nicht zu vergeffen; nicht ale die abstracten Liebhaber bes Minneliedes und ber eros tifden Robelle, fondern als bestimmte Berfonen in den allerconcreteften Berhaltniffen treten une Romeo und Julia entgegen. Bir merben baber mobl thun, une biefe Berbalts niffe genau angufeben, ebe wir unfer Urtheil bem fturmiichen Deer poetischer Entzudungen und tragischer Affecte anvertrauen. Go viel ift auf ben erften Blid flar; Diefe Berbaltniffe find weit entfernt, ben Bedingungen einer moblgeordneten Gefellichaft gu entsprechen. Bir haben ein Stud acht mittelalterlich sitalienischen Lebens vor uns, wie Chafs ipeare und die Bebildeten feiner Beit es burch die Lecture ber italienischen Rovelliften fannten, wie Goethe es bem grofen lefenden beutichen Bublicum burch feine Ueberfepung bes Benvenuto Cellini vorgeführt bat: Biel Leben und wenig Ordnung, reiche Beiftesbildung neben moralischer Bermilberung und ungebandigtfter Leibenschaft, alle Blutben einer berfeinerten Gultur neben einem hohen Daage von fittlicher Robbeit. Blutige Strafenfampfe mechfeln im Leben

ber Cavaliere mit glangenden Feften, in den Boudoire Der Damen fvielen braftifche Ammenfcherze ihre Rolle neben ben Sonetten Betrarca's, und bas Giftflafchen bat feinen Blat unter ben Gebeimniffen ber Toilette. 3m glanzenden Gemande höchfter Geschmades und Runftbildung verliert Die Leis benichaft beinabe bas Bemuftfein ihres permerflichen Gegenfates gegen bie natürliche und nothwendige Ordnung bes Lebens. Das Drama verfest uns nach bem bei allem Glang und allen Schattenfeiten Diefer Buftande reich betheiligten Berona. Amei vornehme Ramilien ftoren burch ihre Banbel ben Frieden ber Stadt, Die Gicherheit ber Stragen; fle treten bas Gefet bee Furften unter bie Suge in blinder Leidenschaft, ohne ben Schatten einer Berechtigung. Die Eröffnungescene zeigt ibre Diener in mibermartig : lacherlichem Raufen, mitten inne gwifchen naturlicher Reigheit, rachfuchtiger Erinnerung an fruberen 3mift und Streben nach ber Gunft ibrer Gerren: Die Burger, mit Recht erbittert über bas mufte Treiben, fchlagen mit Rnntteln bagmifchen; faum daß die Dagwifdenfunft des Rurften dem Gfanbal für ben Augenblid Rube gebietet. 218 topifche Bertreter des finn : und grundlofen Familienzwiftes und muftefter adliger Ranffucht ragen Tybalt und Mercutio aus ber Daffe bervor. Der Erfte in jedem Buge ber jabgornige, tudifche, übermutbig folge und unverfobuliche Baliche, wie unfere germanifche Bhantafie ibn fich fo gerne berausftaffirt. Geine Tapferfeit freilich ift unzweifelhaft. Er ift nach des Reindes Beugniß "fein papierner Gelb, ein bebergter Ceremonienmeifter der Ehre. Gin Raufer! Gin Ritter vom erften Range. " Aber feine bosartige Tude tommt feiner Tapferfeit

aleich. "Bie die Golle bakt er ben Frieden," welchen ber rubigere Benvolio ibm bietet. Dit Dordgebanfen erblidt er Romeo auf bes Capulet Reft; faum bag bas ernfte Bebot des Birthes und Familienhauptes ihn von grober Berletung Des Baftrechte gurudbatt. Er giebt feinen Ginn barum nicht auf und treibt es beim erften Anlag mit Bewalt gu ber ibm und Allen verberblichen Ratgftrophe, Shaffpeare lagt fich bier Die Belegenheit nicht entgeben; einer ber ichlimmften Modenarrheiten feines Beitaltere berb ju Leibe ju ruden. Es mar bereits mehrfach Die Rede von ber gedenhaften Sanbelfucht, bem ebenfo albernen als gefabrlichen Spiel ber Duell-Renommage, in welchem ber Abel des 16. 3ahrhunderte fich fur bas verlorene Rebberecht bes Mittelalters ju entschädigen fuchte. Dies renommiftifche Unwefen, wie ber ibm entfprechende Zon ber gegierten Soffprache empfing feine Anregungen und Dufter pornamlich aus Italien und Franfreich. Da befommt benn nun Enbalt, ber Tupus bes vornehmen Stalieners, und mit ibm alle Die übergalanten herren auf ber Chaffpeare'ichen Bubne (vgl. Bb. I, G. 52, 75) ben Germon ju genießen:

"Der henter hole diese phantastischen, gegierten lispelnden Cisenfresser! Ift das nicht ein Elend, das wir mit diesen ausländischen Schmetterlingen heimgesucht werden, mit diesen Wodenarren, diesen Pardonnez-Moi, die so fart auf neue Beise balten, obne jemals weise zu werden!"

Richt viel weiser übrigens, aber doch ein gutes Theil liebenswürdiger und angessächsich-treuberzig benimmt sich Wercutto, der sangutnische Homorisk (so weit dies möglich) unter den übermütbigen, roben Gesellen, wie Tobalt, der

melancholische Ausmauser. Mercutio erfreut sich, unter den Shaspeare'ichen humoristen, der besondern Gunft unfrer Romantifer, obgleich, oder vielleicht weil das tiefere Gemuth ber meisten Uebrigen ihm abgeht, oder doch wenigstens nicht Gelegeniett fludet, sich zu zeigen.

"Ein Hofmann, überall höchlich geachtet, benn er verftand zierlich zu reben und hatte lustige Einfälle. Wie ein Edwe unter Lämmern fühn einhertritt, so war Wercutio zu schaten unter den verschänten Mädchen."

In Diefen Borten lieferte icon Broofe bem Dichter einige mefentliche Grundzuge feiner Erfcheinung, Die Chatfpeare freilich etwas ins Derbe ausgeführt bat. Mercutio's Reden fprudeln von gum Theil recht fraftigem, ja cmiftbem Bis, mit bem er nicht Freund, nicht Feind verschont, "Der Teufel, plagt ibn, um Undere gu plagen" - es ift ibm gleich, an wem er fich reibt. Geine Bolgen muffen fliegen, und hatten fie feine andere Bielfcheibe, ale bas Brufttuch einer alten verschrumpften Anme. Er bort fich eben gerne reden, und fpricht , in einer Minute mehr, ale er in einem Jahr verantworten tann. " Er ift vielleicht ber Robefte in ber gangen Gefellichaft. Die Rataftrophe ift gu großem Theil fein Bert. 216 ber achte, rand : und bandlofe Ganbelmacher tritt er den Capulets entgegen. "Lagt es ein Bort und einen Schlag fein " ruft er bem Tobalt entgegen, ber ibn " auf ein Wort" bei Geite bittet. Da Romeo, in ber frifden Geligfeit feiner Liebe, ben "Courfen" feines " Bermandten wider Billen" (des Enbalt) ruhig einstedt, giebt er auf ber Stelle vom Leber - und nicht Bitten, nicht Bernunftgrunde bes Freundes, viel weniger Erinnerung an

das Geses und das Gebot des Fürsten — sondern das alte Eisen des Gegners bringt ibn jur Ruhe. Bei alledem bat diese rauhe, eckige, wunderliche, wenn nicht geradezu unsschwei Gestalt etwas Bostthuendes, welches sie von der ganzen Umgedung sehr vortheilhaft absebt. Es geht ein Jug der Wahrhaftigkeit und intellectuellen Gesundheit durch sein gesammtes Auftreten, der, troß aller Verwisderung diese brach liegenden Ackers, für die Güte des Bodens unzweiselhaft Vürgschaft leistet. Sein unbändiger Wiß hat mit übermüttiger Zierbeugelei Richts gemein. Gegen ihn und Seinesgleichen ist das goldene Goethe'sche Wort nicht gesprochen:

"Wer fich nicht felbft jum Beften haben tann, Gebort auch felbft nicht ju ben Beften."

Seine eigene Saglichkeit wird von feinem Big nicht weniger verschont, als die der Amme:

"Gebt ein Sehäuse für mein Antlig mir, 'ne Larve für 'ne Larve! Run erspähe Die Reugier Mißgestalt: Bas kummert's mich?"

So führt er sich selbst ein. Den klaren, sicheren Rationatismus aller Shafspeare'ichen humoristen theilt er in vollem Maaße. Den von bösen Uhnungen, den Kindern des erregten Bluts, befangenen Romeo tröfet er durch seine heiter träftigen Borfiellungen über das "Nichts" der Träume und phantastischen Einbildungen, nachdem er von deren poetiichen Symbolen in der Schilderung der Königinn Mac bei ein so glängendes Bild und von seiner eigenen ästhetischliterarischen Bildung eine tressische Probe gegeben. Seine Zestigkeit, die Unabhängigkeit seiner Vorstellungsweise wird im Angesicht des Todes garnicht erschüttert. Seinen setzen Athem verwendet er zu freilich verdammt bittern Späsen über das "Loch, nicht so tief wie ein Brunnen, und nicht so weit wie eine Kirchenthüre, das aber doch gerade himreicht, um die Seele durchzusaffen "— und es ist gewiß nicht ohne Bedacht geschehen, daß der Dichter gerade dieser durch und durch angesiächssichen Aahr jenen Sermon gegen die gezierte Barbarei der wälschen Sitte in den Mund legt. Es ist eben nur die ungekändigte Leidenschaft, welche ihn mit dem finstern Tybalt in eine Sphäre verweist, nicht die innerste Natur seines Wesens.

Diefe Leidenschaftlichkeit aber, Dies unbandige Sich-Beben - Laffen bildet recht eigentlich Die geiftige Atmofpbare, in welche der Dichter uns einführt, Deren Ginfluß bier meder Alter, noch Geschlicht, noch Bilbung fich entziehen. Gelbft Benvolio, ber Rubiafte von Allen, bat feinen Antheil daran. Da er ben Mercutio jum Frieden mabnt, befommt er eine Aufgablung feiner eigenen Gunden gur Antwort, Die, alle Schandmäuligfeit bes tollen Befellen abgerechnet, immer noch ein autes Daag beigblutiger, unbandiger Laune auf feinem Conto lagt. Die graufopfigen Alten geben ber Jugend feinesmege mit gutem Beifpiel voran. 3br Ungeftum macht gleich in ber erften Scene einen tragi : fomischen Begenfaß gegen ihre gebrechlichen Jahre. Capulet nament lich ift gang Mercutio, aber ohne beffen braftifchen Big und ohne die Entichuldigung des jugendlich beißen Blute. Bie alle Bonvivante ift er im Grunde eine autmutbige Saut. Er guerft fligt fich, nachdem feine erfte bige berraucht ift, bem fürftlichen Griebensgebot.

"Für Greife, wie mir finb, 3ft Frieden halten, bent' ich, nicht fo fcmer!"

Das find feine Borte, als er die Radricht empfängt. Da ber Sohn bes feindlichen ganfes ungeladen auf feinem Balle ericheint, fommt es ihm nicht in ben Sinn, das Gaftrecht zu brechen. Er brauft orbentlich auf gegen ben tidifchen Tybalt, ber ihm bas zumuthet. Der Familienzwift halt ihn nicht ab, ben Sohn seines Keindes ohne allen bamischen Neid nach feinem Werthe zu preisen:

"Er halt fich als ein madter Ebelmann, Und in der That, Berona preiset ihn Als einen fit'gen, tugenbfamen Sungling!"

So urtheilt er über Romeo. Ceiner Tochter ift er ein guter, nachgiebiger Bater. Ihre Bahl gedenkt er durch teinen Zwang ju beschränken:

"Sein Will' ift von bem ihren nur ein Theil!"

Aber alle diese Gutmuthigseit, dies biedermännische Wesen hat nur einen zweiselhaften Werth. Es ist nie in die Jucht des Wilsens genommen worden, die allein das rohe Erz des Justincts zu dem reinen Metall des gescholossene Charafters läntert. Das erste beste Ereigniß frenzt, kaum einmal seinen Wilsen, soudern einsach seine Laume — und der lustige, derbe gutmuthige alte herr verwandelt sich in die widermärtige Gestalt des granhaarigen Brauselopse, der bejahrten Thorseit. Nichts natürlicher, wahrer, so recht aus der Fille des realen Lebens geschöpset, als diese jähen Wechself seiner Stillen wirstlich "als einen Wert nimmt und seinent Wilsen wirstlich "als einen Theil des ihrigen" ausehen will. Seine rohe, unbändige Ratur macht sich auf

ber Stelle in gemeinen Schimpfreben Luft, er erhigt fich an feinen eigenen Borten, bedrobt fcblieflich die Tochter, Die nur um Auficub bittet, mit ichimpflicher Berftogung und Enterbung: eine fo nachdrudliche ale ernfte Illuftration ber täglich zu machenden Erfahrung, daß Gelbftbeberrichung und edles Daag ihren gnverlaffigen Salt in ber Starte bes Billens baben, und nicht in ber Schmache ber Leibenschaft, daß der nicht befampfte Inftinct mit ben Jahren mobl an Rraft und Nachdrud abnimmt, aber nicht an Beftigleit und launifder Billfur. Daß die beiben Frauen, welche in bem Saufe bes alten Sprudelfopfes bas Regiment führen, Diefe Umgebungen meitaus nicht verschönern, bedarf faum ber Ermahnung. Das Schidfal ftellt bem nach Liebe und Bertrauen fich fehnenden Bergen der heranmachfenden Julia die Bahl zwifden einer Umme, bem unübertroffenen Dufter bes fcmakbaften, zubringlichen, thierifch gutmuthigen, aber burch grundliche Entwöhnung von allem Denfen in ben Buftand fittlicher Ungurechnungefähigfeit verfuntenen Beibes - und zwifden ber Mama, die bei ber erften paffenben Belegenheit gur Anwendung bes Giftflafchens rath. Man fiebt, es ift ein wildverwachfenes Webege, aus beffen Unfraut fich bie beiben Blumen erheben, beren buftige Schone - und beren frubes trauriges Belfen Die Dichtung feiert.

Es ift nun an der Zeit, die beiden Sauptgestalten der Tragodie ins Auge zu fassen, in sorgsamer Beobachtung ihrer Entwidelung nach dem Kern ihres Bessens zu spaben. Bielleicht daß uns dann auch ein Blid verstattet wirt din das innerste Seiligthum der Tragodie, in jene Werffatt, in der durch die Bertettung menschieden Bollens und Thuns

mit gegebenen Berhaltniffen die Repe bes Schickfals fich weben.

Es liegt vor allem ju Tage, bag wir den Belben uns reich ausgestattet zu benten baben mit jenem Ronde naturlicher Begabung und Rraft, ben bas fogenannte Schidfal in feinen Opfern nicht miffen mag. Bir horten fcon, wie der Feind ihn lobte ale einen fitt'gen, tugendhaften Jungling, ale einen madern Chelmann; von feiner Tapferfeit feben wir die ichlagenbiten Broben. Er zeigt fich bem gefürchteten Enbalt überlegen - und wenn wir auch nicht berechtigt find, ihn ale ganglich unberührt zu betrachten von ben Modethorheiten ber Beit (Mercutio giebt ihm fchwerlich gang ohne Grund den "bon jour", ben "frangofischen Brug fur feine frangofifden Bumphofen ") - fo bilbet Die Grazie, Die maagvolle Anmuth, der vollendet edle Unftand feines Auftretens, mo er fich eben gufammennimmt, ben erfreulichften Gegenfat gegen bas robe, gerfahrene Befen feiner Umgebung. Bir werben gleich Gelegenheit baben, Diefen Bunft bei Befrachtung ber Ballfcene noch naber ine Muge gu faffen.

Seine Bekanntschaft machen wir in dem fritischen Stadum einer an sich ungefährlichen Jugenbrantseit. Es ist jene "im Auge ruhende Liebe" der frühen, ausblühenden Jugend, jene laumische, grillenhafte "Liebe im Müßiggang", das erste stammelnde, verworrene Zwiegespräch des herzens mit der kaum erwachten Natur, jene Liebe, bei der die Perschilichseit noch kaum aus der Gattung hervortritt. Werkwürdiger Weise ham and bet Mattung bervortritt. Werkwürdiger Weise ham ab tele "überstüßsige Intrigue" dem Dichter zum Vorwurf gemacht" — als ob nicht bis auf

biefen Tag jeder Romeo für eine, refp. für ein halbes Dugend meistens mehr ober weniger junonischer, voll aufgeblühter Rosalinden senfzen müßte, ehe ihm die Augen für feine Julia aufgeben! Eine erste Jünglingsliebe, die das ganze Leben beherrscht und erfüllt, sie ist ein treffliches Ingrediens für tugendhafte Romane und sentimental-christisch-romantische Epen — Shaftpeare ist nicht der Mann, die Naturvahrheit seiner Gestalten so unstanzien Phrasen zu opfern.

Romeo tritt une alfo in dem Parogyemus einer regelrechten Brimquer : Liebe entgegen. " Um fruben Morgen. im dunfeln Schatten ber Raftanien, mehrt er ben Thau durch feine Thranen, bei Tage fperrt er fich in die dunfle Rammer." Das find fur einen jungen Edelmann und Dajorateerben, ber nichts Rothigeres ju thun bat, noch nicht eben gefährliche Dinge. Gie ließen fogar balbige Benefung boffen, wenn nur ein bebenfliches Somptom fich megichaffen ließe. Benn einen achtzebujährigen, gefunden Jungen feine Renfterliebe gegrußt bat, fo lagt es ibm feine Rube, bis wenigstens ein mitfühlendes Berg feinen Jubel theilt und Gnade Gott bem Dhr des Bergensfreundes, wenn die Treulofe vielleicht einmal ihren Rangrienvogel intereffanter fand, ale ben linfifden Budling ihres angehenden Romeo. Die richtige Romodienliche, bei ber Riemand gu Gebaben fommt, fie besteht einmal nicht ohne Bertraute, ja wir burfen bingufegen, Mannerliebe fühlt überhaupt das Bedurfniß ber Mittheilung, und fie mird es befriedigen, mo nicht ausbrudliche Pflichten ober Intereffen fie bindern. Es ift augenfceinlich eine abnorme, franthafte Aulage, welche ichon bem

Liebhaber Mosalindens diese natürliche Linderung versagt. "Er flieht die Breunde, offener Wittbellung abgeneigt, der eigenen Reigungen Vertrauter." Dem Trost und der Klage unzugänglich, wird seine Knospe vom Burme zernagt. Solch angebornes Mistrauen in früher, unersahrener Jugend ist entweder ein Zeichen von Schwäche oder — was noch gesährlicher — von schwer beweglicher Kraft, von einem Mangel jenes Beobachtungs und Orientinungs Schmes, der in leidenschaftlichen Krisen den Blid instinctartig nach Außen wendet, und die edlen, innern Organe vor den Anfällen der Krantsbeit bewahrt.

In diesem Zustande nun folgt Romeo dem Drangen der Infigen Freunde zum Beite der Capulets. Genufdurchend, in seiner Zugendliche verlegt, leidenschaftlich und schwermutibig ist sein derz jedem Eindruck wehrlos geöffnet. Die Ahnungen, welche ihn auf der Schwelle ergreisen, sind augenscheinlich nicht Wirfungen, sondern mitwirkende Irsache der kommenden Dinge. Nicht das in der Luft schwechde, gebeinnissvolle Schieffal erregt feine Phantaste, sondern seine erregte Phantaste sinder ihrt ihn dem Schieffal entgegen.

Es ift nun Zeit, das Wefen ins Auge zu faffen, in beffen Gestalt ihn fein Berbangniß ergreift.

Bie Romeo, steht Julia vor dem geheimnisvollen Borhange, welcher das Traumleben der Kindheit von den Aufregungen, Genüssen und Schmerzen des vollfräftigen Lebens trennt. Leider sind es nicht eben geweihte hande, welche sich ein Geschäft daraus machen, den Borhang zu füften. Bon den padagogischen Grundfähen der Barterinn giebt ihre Erzählung vom Erdbeben und vom Taubenschlage und von ihrem seligen Manne ein mehr natürliches als erbaukliches Bild — und Nama und Papa thun das Ihrige, die Ausbildung der vierzehnjährigen, heißbildigen Italieneriun zu vollenden. Man fann schon denken, daß Manna eine ausmertsame Schüleriun hat, wenn sie die Reize des vornehmen, jungen, stattlichen Freiers schildert, welchen die Kamilie der Erbtochter bestimmt hat. Julia ift offenbar noch vollsommen reine Unschuld, aber ihre Reugier (wenn auch nicht ihr Berlangen) ist doch sichtlich erregt, als sie entgegnet:

"Gern will ich sehn, ob Seben Neigung zeigt. Doch weiter foll mein Blid ben Flug nicht nehmen, Als ihn bie Schwingen Eures Beifalls tragen."

In Diefer Stimmung eilt fie ju den berauschenden Genuffen Des glangenden Reftes, auf bem ein Augenblid über ibr Leben enticheidet. Man bat über Die Möglichfeit und Raturmahrheit ber berühmten Ballfcene vielfach gestritten. 3ch glaube, fcon Die bis jest gewonnene Renntnig des Baares muß einen guten Theil Diefer Bedenten gerftreuen. Der Reft aber ichmindet bei unbefangener Betrachtung bes Borganges felbft, fo wie bei gebubrender Ermagung gemiffer Boraussehungen, welche auf feine Form nothwendig mirten mußten. 3ch fage auf die Form, benn von Diefer ift bier überhaupt nur die Rede; die Gache felbft, ber plogliche Sieg ber Leibenfchaft über zwei jugendlich glubende, unerfabrene, ju erhöbter Empfanglichfeit burch alle Berbaltniffe nothwendig gestimmte Bergen - Diefe Thatfache wiederholt fich ju oft und zu nachdrudlich vor unfern Mugen, ale baß es nothig fdeinen fonnte, Diefem unerfcopflichen Thema ber Lyrit, von Galomo bis auf Beine, hier bas Opfer einiger fentimentalen Bbrafen gu bringen. Aber auch bas fturmifche, rafche Borbringen bes Liebhabers und bas fcheinbar gu fcnelle Bemabren ber Dame verliert alles Auffallende, wenn man über ber Gluth der Bewerbung ihre gemeffene, geiftreiche Form nicht veraift, fo wie Die Gitte Des Sabrbunderte und bee Landes und Bolfes. Die Scene ift ein merfwurdiges Beifpiel fur Die Birtfamteit ber ebeln, ibealifirenden Form, wo es gilt, ber Ratur ihre Robbeit au nehmen und ihr boch ihre Starfe gu laffen. Der Barallelismus ber Berfe und ber Bedanten, Die bochfte Elegans und Geiftesgewandtheit nimmt bem Ausbruche ber Leibenichaft alles rob Raturliche und Berlegende, und umbullt ben ftarten, damonifchen Trieb mit bem Jeftgemande ber Durch Die Gefellichaft gebeiligten Gitte. Das , nach bem Buch Ruffen " murbe allerdings eine beutiche Julia auf bem Balle fich boflichft verbitten - es ift jedoch, mit Bervinus, baran zu erinnern, bag bie englische Gitte bes fechezebnten Jahrhunderte barüber andere bestimmte. Gin Englander von gutem Saufe batte Damale gegen ben Anftand verftoken, menn er, in die Befellichaft tretend, Die Damen nicht mit einem Ruß begrußte. In bem " Leben bee Rar-Dinal Bolfen" von Cavendifh fpricht die Gemablinn bes frangofifchen Grafen Grech fo gn einem englifchen Baft:

"Da Ihr ein Englander seid, bei denen es Sitte ift, alle Damen ohne Anstog zu fuffen, so will ich, obwol es hier zu Lande nicht üblich ift, so frei sein, Euch zu fuffen und so sollt Ihr alle meine Damen begrüßen."

Much bei der Brautwerbung Beinriche V. um Ratharina



von Frankreich ist von dieser englischen Nationalsitte die Robe

Den Stol ber gangen Ballfcene vergleicht Gervinus febr treffend mit bem bes Sonets, bas bem Dichter bier vorschweben mochte ale die topische, gewiffermagen geheiligte Form für ben poetifchen Ausbrud leibenichaftlicher Liebesmerbung. Ebenfo bleibt Julia bei ihrem berühmten Donolog por ber Sochzeitenacht burchaus in ber Beife, in bem Gedankengange und ben Bilbern ber bamale üblichen Bochzeitsgedichte - und fur die foftliche Abicbiedefcene gab bas in ber Literatur bes Mittelalters vielfach auftretenbe " Tagelied " Form und Inhalt ber, bis auf den Streit über Rachtigall und Lerche, über Mond und Conne, Chafipegre rechnete an Diefen Iprifden Stellen augenscheinlich auf Die fpmpathetifche Birfung ber anbeimelnden, mit Diefen Stimmungen gemiffermaken permachienen mufitglifch poetifchen Beifen. Geine Driginglitat bat eben Richts gemein mit ber Effectbafderei einer überfeinerten aftbetifden Bilbung. Die Rubnheit feines Ausbrude, ba mo ber urfelbftftanbige Bedante fie beraus forbert, fie ruht auf dem febr foliden Grunde einer vollkommenen Berrichaft über alle in der nationalen Ueberlieferung bemabrt gefundenen Formen.

Meisterhaft motivirt ift sodann die Balconscene, welche in fast betäubend raschem Fortschritte ber handlung ben Bund ber Gergen burch bas gegenseitige Geständniß befiegelt.

Julia, in tiefem Sinnen, in nachzitternber Aufregung bes Beftes und ber erften Liebeswonne halb laut vor fich bin fprechend, offenbart bem heimlich laufchenben Geliebten bas fuße Geheimniß. "Gern hielte fie ftreng auf Sitte,

möchte gern verleugnen, was fie sprach." Es geht ihr schwer ans Berg, daß er von leichten Sinne, von flatterliebe sprechen könnte. Run aber, da das Wort einmal gesprochen, haben die Körmlichfeiten des Unstandes Sinn und Jweck verloren. Nacht, Ginsamkeit, daneben das Bewußtsein der Gefahr drängen zur Aufrichtigkeit — vor Allem die erhabene Naturgewalt der berauschenften und surchtbarken Leidenschaft in jugendlich glübenden herzen. Bei alledem ist Julien die so natürliche Scheu und Besorgis feinesweges fremb:

"Sie freut fich nicht bes Bunbes biefer Racht, Er ift zu raich, zu unbebacht, zu plöyfich; Gleicht allzusehr bem Blich, ber nicht mehr ift, Noch eb' man fagen tann: Es blick!"

Dennoch ist gerade sie es, die gleich darauf die heimliche Bermählung verlangt. Es ist feine Frage, daß sie damit aus dem sichern Jauberfreise weiblicher Sitte und Scheu verwegen heraustritt und den Dannonen sich preis giebt, welche da draußen schadenfroh mit Glüdese und Liebes-hoffnungen ihr Spiel treiben. Wir geben noch mehr zu: Der Schritt enthielte für eine erwachsene, wohlerzogene Dame in geordneten Verhältnissen nicht nur tragische Verfchulung – er ware geradezu unnatürlich und unzart. hier ist es denn doch wesenlicht anders. Der Lichter sommt uns allerdings nicht durch ausdrückliche Erstärungen über Julia's Verwegründe zu hüsse. Doch dürsen wir ihr immerhin zutrauen, daß sie an die Frindsschaft der Familien dachte, an die Schwerigsseit des Wiederssehn, an die Gewalt der vollendeten Thatsoch wird das eine die Wewalt der vollendeten Thatsoch werden.

Baten, Raturlich ift aber heißes Blut mehr im Spiel als Bebachframkeit. Julia thut, wenn auch noch fo erklätlich und verzeihlich, fie thut den Fehltritt, bei dem bas Schickfal fie faßt.

Ann aber sobeibet sich in merkmirdiger Weise ibre Entwidelung von der des Geliebten. Die eine Bahn sührt auswärts aus der heißen und trüben Atmosphäre des seidenschaftlichen Naturtriebes auf die lichte Sobe heldenmuthiger, lauterster, durch ausopfernoste Treue und hingebung geheiligter Liebe, die andere versiert sich schnell in dem Abgrunde haltoser, verblendeter Berzweislung. Es lohnt der Mühe, diesen Wandelungen zu solgen.

Raffen wir gunachft Romeo ins Muge. Bir begegnen ibm am fruben Morgen nach ber ichidfaleichweren Racht im Garten Lorengo's. Geine Ergablung ift nicht geeignet, Die Sorge ju gerftreuen, mit welcher ber fromme Bater ibn fommen fieht. Aber bas mohlwollende Berg und die Denichenfenntniß bes Mannes Gottes beffegen alle Bebenfen. Ift fcon Romeo's Liebe noch lange nicht die begludende, troftvolle, unwandelbare, ju allem Beil und aller Befundbeit führende Singabe bes mannlichen Bergens, welche auf grundliche Renntniß, auf bewußte Achtung und gemeinfames Streben ebenfo fich grundet, ale auf ben fompathetischen Rug ber Ratur, fo ift fie boch auch nicht mehr bie "im Muge rubende " Liebe des unreifen Junglings. Es ift eben ber machtige Trieb bes Bergens, aus dem bei gefunder Entwidelung jene einzig mabre und achte Liebe, jener berrlichfte Schmud und Lohn alles menfchlichen Strebens berpormachit. Und Diefen Naturtrieb benft Lorengo gum Guten ju wenden, für seinen Schüßling wie für die Gesellschaft. Die Bernunft giebt sich für einen Augenblid in den Dienst der Leidenschaft, um deren Araft für vernünftige Zwede ju gabmen.

Es ift aber fein Segen bei bem gefährlichen Bunbe. Bene Berichloffenheit Romeo's, Die wir als eine franthafte Stelle feiner Ratur icon oben bemerften, fie weicht bem Blud fo menig ale bem Unglud. Gin rechtzeitiges Bort von ihm hatte ben verderblichen Streit unmöglich gemacht, ber ihn nachher Glud und Leben foftet. Bu um fo furchtbarerer Rraft fteigert fich bas in ber Bruft verfchloffene Gefühl. Schon por ber Trauung bat ber übermutbige Alug beffelben die gefährliche Bobe erreicht, von ber ber trunfene Blid die Befahr berausfordert, nicht abnend, daß er von ber auf Sturmesichwingen berbeigeeilten um fo furchtbarer gefaßt und um fo tiefer gefturgt merden muß, je hober und je freier die Stellung. Und die Befahr lagt nicht auf fich marten. Rach ichmachem Biberftande wird Romeo fortgeriffen in ihren Birbeln. 218 er Mercutio's Leiche erblict, übergiebt feine Liebe fur einen verhangnigvollen Angenblick an die entflammte Buth bas Steuer bes Schiffes. Und ba ber Feind gefallen und mit ihm die hoffnung auf Berfohnung, Rube und Glud, gudt es wie ein Blig über bas buntle Chaos feines Gemuthes. Gine Belt von Reue, Jammer, Bergweiflung und Trot brangt fich in dem Borte zusammen:

"Beh' mir, ich Rarr bee Glade!"

Seine rafende Berzweiflung, als ber Monch ihm feine Berbannung ankundigt, ift nur ju mahr. Es ift der

Gedankengang, oder sagen wir lieber, die Geschlesscala, die fich genau bis ins Aleinke jedesmal wiederholt, wo eine wirklich beisse, tieb brennende Liebe in die schanzeliche Bufte der Tennung gestosen wird. Und doch ist Lorenzo keinesweges der Philisper, als den die Romantifer ihn anklagen, wenn er ruft:

"Du finbifch blober Mann, bor' boch ein Bort!"

Kein vernünftiger Arzt wird den Kranken haffen oder verachten, der im Fieber phantafirt, aber er wird ihn anch das Sturzbad nicht ersparen, wenn er es für nöthig halt, nm das Delirium zu beben. Amr zu sehr ift Lorenzo im Recht, wenn er dem Rasenden mit den Worten zu Leibe geht:

"Bift bu ein Mann? Dein Aeufires ruft, bu seift es; beine Thränen Sind weibisch; beine wilben Thaten zeugen Bon eines Thieres unvernünst'ger Buth!"

Die Wirfung bleibt denn auch nicht aus. Dech thut man der Philosophie Vorenzo's wol schwertich Unrecht, wenn man seinen praktischen und gefälligen Rathsschägen den Löwentheil an dem Verdienst dieser Bekebrung zugesteht. Und wie weuig gründlich diese Bekebrung war, das zeigt sich nur zu bald. Die erste, oberstächliche Rachricht von dem vermeintlichen Unglüss stützt den in Manttua in süßer Vosstung schwelgenden Romeo jählings zurüst in die alte, tropige, verstoste, schwachmittige Verzweissung:

"3ch biet' euch Trot, ihr Sterne!"

Das ift das ganze Raisonnement, mit dem er dem Schickfal verwegen den handschuh hinschlendert. Alle heilfame Ueberlegung weicht von ihm. Julia's nuverandertes, garnicht leichenhaftes Aussehen macht ben auf ben Abgrund Losrennenden nicht flugig. Gein Ungestüm sommt bem Jufall zu hulfe, ber die Absichten des Freundes frenzt. Gich und allen ihn nahe Rommenden verderblich, geht er elend zu Grunde, wie es Lorenzo verher sagte.

Bie andere Julia!

Bon bem Augenblid an, ba fie in bem vermeffenen Entischus ber beimlichen, isonellen Vermählung über ihr Schieffal die Burfel geworfen, ebbt ber wild ausgetretene Strom ihres Gefühles lieblich zurüd in die Grenzen acht weiblicher, maasvoller haltung; innigste hingabe verbindet sich mit volltonunener Selbstbeherrschung und entschloffenstem Muthe; das letbenschaftliche, vierzehnsährige Madden blutt auf zu der wunderherrlichen Gestalt des vollendeten, liebenden Weibes!

Schon bei der Trauung bildet ihre haltung den erfreulichften Gegensat gegen Romeo's maaglofen Jubel, in dem Bort:

> "Gefühl, an Inhalt reicher als an Worten, 3ft floig auf seinen Werth und vicht auf Schmud! Rur Bettler wissen ihres Guts Betrag. Doch meine treue Liebe flieg so hoch, Daß teine Schäbung ibren Werth erreicht!"

Dann, als die Warterinn mit der Schredensnachricht von der Berbannung tommt, fast fie fich uneudlich leichter und ichneller als Romeo gegenüber dem väterlichen Freunde. Als die Mama auf "ein träftig Trantchen für Romeo finnt", parirt fle auf der Stelle die Gefahr, indem fie fich selbst jur Boliftreckerinn der That anbietet. Mit derfelben Gegenwart des Geiftes begegnet sie den Nachstellungen

ber Amme. Der erfte Blid in Die gemeine Geele bes fupplerifden Beibes macht aller lang gewohnten Bertraulichfeit ploklich ein Ende. Und ibr belbenmutbiger Entichluf, por Allem das Gelbstgesprach, nach welchem fie ben Schlaftrunt nimmt, vollendet ben Triumph und die Lauterung ihres Charaftere. Die Stelle ift beiläufig ein Meifterftud, das fur fich allein einen Dichter unfterblich machen fonnte. \* Richt im Rieber bes Enthufigemus nimmt fie ben Erant. Mit rubigem, flarem Blid werden alle Musfichten, auch die entsetlichsten erwogen. Für den Fall, bag ber Schlaftrunf nicht mirft, legt fie ben Dolch neben fich. Den bofen Argmobn gegen Lorengo übermindet ihre reine Seele auf der Stelle. Dann aber bringt erft eine gange Belt bes Grauens und bes nachtlichen Schredens auf ibre gemarterte Phantafie ein: Die Möglichkeit, daß fie ju frub ermache, ber Efel por ber Bermefung, perbunden mit affen Schauern Der Geifterwelt. 3bre Phantafie beginnt benn doch fich zu erhitten. Aber Tobalt's Beift, ber nach Romeo fpabend fich aus feinen Leichentuchern erhebt, er treibt fie in den Barorysmus des Muthes, nicht der Aurcht. In feierlicher Efftase bringt fie Das furchtbare Opfer auf Dem Altar ber Alles magenden, Alles glaubenden, Alles hoffenben Liebe!

"3ch tomme Romeo! Dies trint' ich Dir!"

Es fragt fich nun: Boher Diese flegende Geldenfraft in bem garten, schwachen Beibe, mahrend ber Mann wie ein Rohr in bem Sturm von bem Delitium ber Furcht und Doffnung herüber und hinüber geriffen wird? Boher Diese Goethe'sden Gestalten bes meibischen Mannes, und bes ebenfo fuhnen und entschloffenen, als gefühlsinnigen Beibes mitten in der Shaffpeare'fchen Belt?

Die Antwort ift einfach: Chaffpeare unternimmt bier einen vereinzelten, aber glangenden und enticheidenden Giegeszug in bas Bebiet, auf meldem ber Dichter Berther's und Lotten's, Taffo's und Leonoren's, Eduard's und Ottilien's als einheimischer Berricher gebietet - ich meine bie enge begrangten, aber befto reicher blubenben und buftenben Reviere ber rein menschlichen, individuellen Gefühle, fpegiell Die Mufterien der gewaltigften aller rein fubjectiven Baffionen, ber Baffion an fich: ber Liebe. Auf Diefem Bebiet aber hat nun einmal das Beib feinen naturlichen Lebensberuf, mahrend ber normal entwidelte Dann es fo gu fagen nur als Gaft betritt, um ben Schweiß bes Rampfplages ju trodnen, um in ber trauten, foftlichen Beimath auch feines Bergens Die Rraft ju erneuern fur Die barten, aber erfprießlichen Rampfe ber Mannerschlacht. Web' ibm, wenn ber Ort ber Rube ihm ben Rampfplag verleibet! Das in Liebe aufgebende Beib erhebt fich über die Schmache des Beichlechte jur Burbe und Gelbenfraft rein menichlicher Ibcalitat - ber Dann, welchem Die Liebe alleiniger, Alles andere verichlingender Lebenszwed wird, überlagt fich mit fliegenden Gegeln und ohne Steuer bem Sturme! Abgefallen von dem Grundgefet feines Befens theilt feine Erfcheinung die Unfconheit alles 3medwidrigen, und ie genialer feine Beanlagung, je gewaltiger feine urfprungliche Rraft, befto unfehlbarer erliegt er, nicht bem Schidfal, fonbern ber Rache bes Naturgefekes, bas er verlette. Chal-

H.

speare, auf feinem Ablerfluge über alle Soben und Tiefen menischichen Seine und Empfindene, hat jene romantischen Abgründe der großen Passion wahrlich nicht übersehen. Er hat sie ausgemessen, er hat ihre lieblichsten und ihre luchtbarten Geheinmisse entbullt, wie Wenige nach ihm. Aber es ist ein gewichtiges Zeugniß für die massive Gesundheit seines Charatters, daß unter den helden seiner ernsten Stude der einzige Romen ganz aufgeht in den Gestulkwechseln der Liebe, während seine sonstigen Liebesritter allesammt den bunten Kethau seiner Komödien schmidsen.

Und wem es bier noch nicht einleuchtete, daß die Eras godie von Romeo und Julia benn doch noch einen andern Biederhall in unferm Gemuth gurudlaffen foll, ale einen einzigen, endlofen, romantifch ichmachtenben Geufger, ber laffe fich das durch den Dichter felbft fagen, ja nachdrud's lich einschärfen. Dem antiten Chore peraleichbar, ale ein Bermittler gwifchen bem Berfaffer und feinen Bufchauern und Lefern, erhebt fich unter bem bunten Gemirre ber leis benichaftlichen und leidenden Berfonen Die herrliche Geftalt bes Bater Lorengo. Liebevoll theilnehmend an bem Schidfal ber Leidenden (wie beilaufig fast fammtliche Sh. Monche), thatig eingreifend in ben Bang ber Berbaltniffe, felbit über Die ftrenge Grenge ber Bflicht und bes Rechtes binaus, balt er fich gleichwohl beständig über dem Toben ber Gefühle in den lichten Goben ruhiger Betrachtung. Auf der 3meifeitigfeit ber Menfchennatur, auf ber grace, ber gottlichen, vernünftigen Beiftes. und Gemuthefraft, und dem rude will, der ungegabmten Leidenschaft, rubt fein ernfter Bebante mabrend ber Morgenbeschäftigung, bei welcher ibn

Romeo guerft findet. Romeo's unbandigen Jubel vor ber Trauung weift er mit ben Borten gurecht:

"So wilbe Freube nimmt ein wildes Ende Und flirbt im höchsten Sieg, wie Feu'r und Pulver Im Kuffe fic verzebet. Die Elfligiett Des Honigs widert durch ihr Uebermaaß, Und im Geschmad erstätt sie unfre Luft. Drum siebe mäßig; solche Lieb' ist flat: Zu hasig und zu träge tommt gleich spät."

Chaffpeare bemahrt fich auch in Diefem glubenbften, fußeften, leidenschaftlichften feiner Bedichte ale Die fittliche, feft gefchloffene Rernnatur. 3hm ift bas Befühl, und mare es bas füßefte und iconfte, nicht Befammtinbalt und Summe bes Lebens, er flagt nicht, wie ber verzweifelnde Liebhaber, Die Sterne an, wenn Die entfeffelte Leibenschaft ihr eigenes Bert vernichtet. Der Blid, welchen Die Schlugfcene uns öffnet, über bas Grauen bes Todes bingus in den duftern Arieden des über den Grabern aufdammernden Morgens, auf Die beilfame fdwer ertaufte Frucht fo vielen Leibens (ich meine die Berfohnung ber ftreitenden Gefchlechter), er löft mit ernftem, mannlichem Accord Die Diffonangen ber leibenschaftlichen Rlage. Mit ber Aussicht auf Die ernfte, rettende, ordnende That, nicht mit dem troftlofen Jammer über bas unwiederbringlich verlorene Glud endet Die berühmte Liebestragodie bes glübendften und gartfühlendften - aber auch bes gefundeften und mannlichften unter ben Dichtern!

## Anmertungen gur fiebzehnten Borlefung.

- <sup>3</sup> (S. 183.) Defit zeigt, gang abgefehen von allen bestimmten drenoslogischen Angaben und Berechnungen, schon Bers und Spracke, namentich die italienifirenden Wortspiele und Concepte, der häufig angewendete Reim und der in gangen Scenen mit den fünfüßigen Samben wechsiches Alexandriner.
- 2 (S. 197.) Diefe Tpijobe ift beiläufig nicht Shaftheare's Erinbung. Der Dichter sanb sie bei Broofe gang sertig vor. "Und während er sein ichon parteilichen Auge auf sie richtete," heißt es von Komen mährend bes Balles, "ward seine frührete Liebe, sie für bie er noch so eben flerben wolkte, so schnell vergessen, als wäre sie niemals bageweien. Das Sprüchjwort sagt: Aus ben Augen, aus vom Sinnt Wie ein Nagel ben aubern aus bem Brette treibt, so treibt eine neue Liebe bie alte aus ben Menth."
- <sup>3</sup> (S. 203.) Wer an einem recht glänzenben Beispiel seben will, wie Shaspeare feine Quellen zu burchgeistigen und zu abeln wußte, indem er ihnen im Thalächigen bis in be fleinften Gingelneiten solgte, ber vergleiche ben Schluß voo Balcongesprächs im Drama mit ber entsprechenben Stelle bei Broote. Bei Shasspeare läßi Jusia, nachbem sie die Bermählung vorzeschlagen, gang zuseht sich die gerade in ihrer Emsachteit in ihrer Emsachtein in ihrer Emsachtein in ihrer Emsachtein.

"Doch meinft bu es nicht gut,

Co bitt' ich bich, bor' auf zu werben, lag Mich meinem Gram!"

Dafür legt ihr Broote ben nachfolgenben, wenigstens an Unbentlichteit und unpratifchem 3bealismus nicht leibenben Sermon in ben Munb:

"Denn wenn bu meine Chre ju schädigen trachteft, so solift bu auch ferner bein Ziel verfehlen, wie du bisher gethan. Aber wenn beine Gebanken keusch sie und in Tugend gegründet, wenn die Deirath Jiel und Ende beines Berlangens ift, so will ich bes Gehorfams nicht gebenken, den ich den Ektern schulbe, noch bes langiährigen Babers unterer Geschlechter, sondern gang mich die singeben, mich und bas Meine, und meines Baters Saufe entlagen, dir solgend, wohin du auch gehft. Doch wenn durch leichsterige Liebe und ungelestliche Werbung du bie jarte Frucht meines Madhenthums in ihrer Keife zu pflüden gebenks, so thus du Unrecht. Und dann ersuch bie deine Bewerdung aufzugeben und sie unter ihren Angehörigen leben zu lessendung aufzugeben und sie unter ihren Angehörigen leben zu lassen.

Und mabrend fie bei biefen Gebanken verweilte, ward bie Kraft ber Einbildung so ftart, baß es ibr buchte, fie fabe Tobalt's Leiche fich aus ber ache erseben (graftlich ju ichauen); gerab, wie ste vor wenigen Tagen ibn tobtwund, in feinem Blute ichwimmend erbildte... Da exitterten ihre garten Glieber vor Furch, aufrecht fand ihr golbenes Har auf ihrem finblichen Haubte. Und bon bem Entschen hervorgehreit, durchtrach eiskalter Schweiß ihre Haut. Und verter war es ihr, als umringten sie taussend beiden, brohend, sie zu zerreisen. Doch als sie nun fisstle, daß ihre Kräfte schwaben, und bas bie Furcht zunahm in ihrem Derzen, da besorgte sie, daß Schwacke ober thörichte Seigheit die Aussilvenun ihres Borhabens sinderen. Und wie von Wahnstun erzeisen, falle sie Sassig das und leerte es schleinunge, ohne längeres Bestunen. Dann treuzte sie ihre langen, seinen Arme über der Bruß und Bewossfrissstlem sie.

## Achtzehnte Borlefung.

## Samlet.

## Beehrte Berfammlung!

Indem ich mich anschide, mich fur bas Studium Diefer Tragodie Ibnen ale Rubrer angubieten, bin ich mir ber eigenthumlichen Schwierigfeit, ja ber Bedenflichfeit meines Unternehmens vollfommen bewußt. Ber gu einer Berfammlung bon gebilbeten Deutschen uber "Samlet" rebet, ift ficher, bei Bielen feiner Buborer einer fertigen und abgefoloffenen Unficht bes Begenstandes, bei Allen einer Rulle bon Erinnerungen und Anschauungen gu begegnen, welche bie Bildung eines grundlichen und flaren Urtheils feines= wege immer erleichtern. Es ericheint fast weniger ichwierig, bon Luther und Friedrich bem Großen, bon Schiller und Goethe eine neue und originelle Auffaffung ju geben, als über ben banischen Theaterpringen eine noch nicht irgendmo aufgetauchte und mehr ober weniger ausführlich verhandelte Bemertung ju machen, ober feine Erfcheinung burch ein noch nicht abgenuttes Bild ju erlautern. Geit bie beutiche

Bubne von der literarifchen Bewegung des vorigen Jahrbunderte berührt murbe, baben Dichter und Mefthetifer in ber Erlauterung, baben Runftler erften Ranges in ber Auffaffung und Darftellung Diefes Charaftere gemetteifert, Schroder bearbeitete ibn 1778 fur die Samburger Bubne und hinterließ die Titelrolle allen beutschen Charafter-Spielern ale eine Art von unerläglichem Brobe- und Deifterftud. Für das Berftandnig gab Goethe's fo einfache als mufterbaft icharfe und tieffinnige Entwidelung im Bilbelm Meifter ben richtigen Ausgangepunft, ohne gleichwohl ben Begenftand zu erichopfen, ober alle burch ibn angeregten Fragen endgultig ju lofen, und feitbem bat es taum einen beutschen Dichter, Literator ober Journaliften gegeben, ber fich nicht verpflichtet gefühlt batte, in biefer gemiffermagen gur Nationalfache erhobenen Erörterung fein mehr ober meniger motivirtes Botum ju Brotofoll ju geben. Die offentlichen Greigniffe ber letten brei Jahrgebnte famen bingu, um die Tragweite der Frage auszudehnen und das menfchliche, füuftlerische und wiffenschaftliche Intereffe burch einen auten Rufat politifder Erregtheit zu erbiten. Gine Art pon fombolifder Bermandtichaft gwifden ben Borgangen des Drama's und des Lebens mußte felbft der oberflachliden Beobachtung fich aufdrangen. "Samlet" murbe neben "Fauft" der je nach Stimmung und Reigung bewunderte ober geschmabte Bertreter beutschen Beiftes und beutschen Charafters; - bas Runftwerf des britifchen Dichters ging einer fpaten Nachwelt und einem fremden Bolt auf als eine prophetifche Offenbarung feines innerften Befens, ale eine warnende Berfundigung bes tragifden Ausgangs, welchen

bas Schidfal ober vielmehr bie Grundbedingungen ber ngtionalen Bilbung und ber nationalen Anlage unfern praftifchen Beftrebungen in Ausficht ftellten. Go ift Die Auffaffung "Samlet's" faft ju einer Urt von politifchem Glaubensbefenntniffe geworden - wie zu einem Bruffteine bes afthetifchen Gefühle und ber literarifden Bilbung. Wenn irgendmo, fo liegt bier die Befahr nabe, im Trachten nach Gelbftffanbigfeit ber Baraborie, in ber Singabe an Die maffenbaft fic aufdrangenden Erinnerungen der Trivialität ju verfallen; und eine gefunde, gwedmäßige Behandlung bes Begenstandes wird ebenfo febr in beicheidener, vorurtheilefreier Benukung und Aneignung bes von Andern Geleifteten, ale in Bahrung bes felbftftanbigen Urtheile fich ju bemahren haben. Gie wird namentlich Ginbaltung bes Maakes in Bermeidung aller gefuchten, an den Borgangern fich fteigernden Effette und Bointen fich jum Befege machen und ein möglichft unbefangenes, vorausfegungelofes Ginbringen in ben Organismus bes Runftwerts fich jum Biele feten. Laffen Gie es mich verfuchen, auf Diefem Bege gu einem ohne pedantische Spikfindigfeit boch burchaus bemußten und flaren Genuß des Bedichtes, vielleicht ju einer munichenswerthen Orientirung, unter Borftellungen und Unichauungen mannigfaltigften Urfprunge, Ihnen behulflich au fein.

Indem wir von "Romeo und Julia" zu "Samlet" uns wenden, als dem in der Entstehungszeit nächtem der eigentlichen Trauerfpiele, führt ein Zeitraum von wenigen Zahren uns von einer genialen Jugendarbeit zu einem der allervollendetften Werfe des früh gereiften, mit feinen reichen Gulfemitteln in fouverainer Meifterfchaft frei fcaltenben Mannes. In bem alteften guverläffigen Beugniß fur bas Alter Chafipeare'icher Dichtungen, jener oft ermabnten Stelle bes "Schapfaftlein" von Deres, alfo 1598, wird unter den Tragodien neben "Romeo und Julia" Des "Bamlet" noch nicht gedacht. Es ift nicht glaublich, daß Meres, ber entbufiaftifche Bewunderer Chaffpeare's, eine folche Arbeit übergangen, mabrend er "Titus Undronifus", "Richard II." und "Richard III." ruhmend erwähnt. 1 Erft am 26. Juli 1602 murbe "Samlet" in bas Londoner Buchbandler-Regifter eingetragen als ein bon ber Chafipeareichen Truppe aufgeführtes Stud. 2 Der altefte erhaltene Drud ift 1603 ericbienen. Er giebt ben Text in folder Unvollständigfeit, fo corrumpirt und mit fo mefentlichen Abweichungen bon ben fpateren Ausgaben, daß man bier mobl mit Recht an einen erften, unvolltommenen und durch einen unberechtigten Berausgeber noch bagu aufe Unverantwortlichfte entftellten Entwurf gebacht bat. 3 Es feblen mehrere Stellen, und zwar burchmeg folde, in welchen ber Dichter bem Berftandniß feines Berfes, gegen feine fonftige Art, burchaus abfichtlich und planmäßig ju Gulfe fommt: Das Gefprach zwifden Samlet und Soratio (III. 2). in welchem Samlet über ben Charafter feines Freundes fich ausführlich ausspricht, ber furge Monolog berfelben Scene, bas eigentliche Brogramm bes entscheibenben Gesprachs mit ber Mutter, endlich bas Busammentreffen Samlet's und Fortinbras' (IV. 4), in Rolge beffen ber Bring mit ber Benauigfeit bes icharf beobachtenben Arates feinen Ruftanb fcbilbert. Es ergiebt fich fo que augern und innern Grunden. daß Shakspeare diesem ohne Frage gedankenreichsten seiner Gebichte auch eine ganz besondere Sorgsalt widmete, daß der erste Entwurf einer sorgsältigen Ueberarbeitung unterworfen wurde, ohne daß wir jedoch im Stande mären, über die Enstikehungszeit diese Entwurfes, sowie über seine wahre, ursprüngliche Gestalt genaue Auskunft zu geben. Die Vollendung des jeht gangbaren Textes für das Theater muß nach jenem Bermert des Buchhändler-Registers in die Jahre 1600 oder 1601 fallen, eine Annahme, die auch durch die zahlreichen Anspielungen auf den in derselben Zeit entstandenen "Jusius Casar" unterflügt wird.

Die Grundzuge ber Sandlung entnahm ber Dichter einer altnorbifchen, querft in bem banifchen Chroniften Saxo Grammaticus ergablten Sage, welche ihm in ber novelliftis ichen Bearbeitung bes Frangofen Belleforeft (vom Jahre 1564) ober in beffen 1596 erfcbienenen englischen Ueberfekung borlag. Es ift icon bemerfenswerth, bak er fle mit weit größerer Freiheit behandelte, als es fonft feine Art ift. Die Rovelle berichtet, wie bas Drama, Die Ermorbung bes Ronigs von Danemart burch feinen Bruber, fowie beffen Thronbesteigung und Bermablung mit ber Bittme. Bring Samlet, bes Ermordeten Gobn, wird burch feines Batere Beift jur Rache gerufen, und taufcht feinen Begner, wie bei Chaffpeare, burch erfunftelten Blodfinn, Er mirb burch ben mißtrauischen Ontel icharf übermacht. Die pergebliche Spionage einer Dame und eines fuperflugen Gofmanns, fowie beren tragifcher Ausgang, wird in ben außern Umriffen giemlich abnlich wie im Drama berichtet. Much mit feinen Begleitern auf ber Reife nach England verfährt Samlet wie bei Chaffpeare. Dann aber nimmt die Ergablung eine gang andere Bendung. Samlet ift feinesmeas ber tieffinnige, geiftreiche und unentichloffene Traumer bes Drama's. Er verfahrt praftifc und entichloffen. In England gewinnt er die Sand ber Ronigstochter. Sierauf febrt er nach Danemart gurud, findet ben Ronig mit feinem, bes tobt Beglaubten, Leichenbegangniß beschäftigt, und nimmt an ihm und der ihm ergebenen hofpartei blutige Rache. Dann rechtfertigt er feine That por bem Bolfe, mird gum Ronige gewählt und unternimmt einen Bug nach England, von welchem er, nach Todtung bes englischen Ronigs, mit zwei Frauen gurudfebrt. Die Gine bavon bringt ibn fpater ums Leben. Dan fieht, ber Dichter verdanft bier feiner Quelle nur die gang außern Umriffe ber Bandlung; ihre Geele und Bedeutung und damit bas gange bramatifche Intereffe Des Studes gebort ausschlieflich ibm. Er erfüllte ben Gelben ber altnordischen Sage mit einem burchaus mobernen Lebensgehalt und brachte Die gefammte Umgebung mit ibm in eine Uebereinstimmung bes Karbentones, welche bem unbefangenen Bublifum Chaffpeare's gewiß ebenfo naturlich vorfommen mußte, ale fie unfere biftorifchefritische Betrachtungsweise bin und wieder befremdet. Benn Ghalfpeare in feinen englischen "Siftorien" durch feine Bietat gegen die vaterlandische Ueberlieferung, durch ben patriotifchen Aufschwung feines Beitaltere und burch feine freie, großartige Auffassung Des thatfachlichen Lebens febr oft gum politifchen Dichter im beften und eminenteften Ginne Des Bortes wird, fo ift bagegen unfere auf einer comparativen Belehrfamfeit rubeude Beschichtsauffaffung ihm völlig fremd,

und vollende bie nicht zu ben hiftorischen Dramen gehörigen Stude faffen die Sandlung, ob geschichtlich oder nicht, burchaus von rein menichlichem, um biftorifche Borquefenungen und Ueberlieferungen gang unbefummertem Standpunfte. Der machtige, realistische Inftinct Des Dichtere umgiebt . beren Saupttrager ftete mit einer Atmofphare, in welcher ibre überlieferte Entwidelung naturlich und nothwendig ericheint, und welche ihrer poetischen Birfung durch die richtige Bertheilung ber Lichter und Schatten portrefflich gu Bulfe tommt. Aber biefe Atmofphare pflegt unferer hiftorifch efritischen Auffaffung ber entsprechenden Beit nur in fo meit zu entsprechen, ale beren fulturbiftorischer Charafter in ben fpeciellen, dem Dichter von feiner Quelle überlieferten Borgangen beutlich fich auspragt. Go fand Romeo's und Julia's fturmifch eleidenschaftliche Liebe in bem unbandigen, regel-Iofen Treiben ber gangen Umgebung einen trefflichen Binterarund und ju nicht geringem Theile ihre afthetische Rechts fertigung. Das Trauerfpiel bes mannlichen, thatfraftigen Chraeiges führt uns in "Macbeth" mit Rothwendigfeit unter eine Belt von entichloffenen Rriegern und Staatsmannern; aber ber geiftreiche Danenpring, ber Martyrer feiner Bilbung und Benialität, bewegt fich, gang unbefummert um bas Sabrbundert bes Saxo Grammaticus, burchaus nicht unter altnordischen Reden, fondern recht eigentlich in der ariftofratifchen Gefellichaft bes fechezehnten Jahrhunderte. Bir feben uns von den Sofleuten ber Chaffpeare'fchen Epoche umgeben, vertraut mit allen Runften und Genuffen einer meit fortgefdrittenen Bildung, aber auch durch beren Entmidelungs-Rrantbeiten merflich gefdmadt. Ja noch mehr:

Es ift gerade Die fcmache Seite Diefer Ariftofratie, ibre Benuffucht, ihre an Charafterlofigfeit ftreifende Befchmeibigfeit, es ift ber unicone Rirnif einer conventionellen Befellichaftebildung, ber bier gang befondere hervortritt, fo amar, bag felbft bie vereinzelten Erager einer energifchen Thatfraft theile fich angeftedt erweifen von der Rrantheit ber Beit, theile augenscheinlich nur um bes Wegenfages willen eingeführt werben in gang ffiggenhafter Darftellung. Die Gade ift fo bandgreiflich, daß es fast überfluffig ichiene, ibrer ausbrudlich zu gebenfen, wenn nicht namhafte und bochverdiente Commentatoren bes Dichtere fie gang überfeben batten, um auch aus Samlet, wie aus Macbeth, einen fymbolifch biftorifchen Charafter ju machen. Da foll in Samlet " ein focialer Charafter ber neueren Beit gleichsam gezeichnet fein (val. Gervinus Bb. III, G. 283), ber aus ber Gerpenfitte bee Raturgeitaltere berausftrebt, in bas ibn Das Schidfal gestellt bat, wo Alles auf Die phyfifche Rraft und auf ben Trieb bes Sandelne antommt, ben ibm bas Schidfal verfagt bat. " In eine folde robe und milbe Beit follen alle Die blutigen unnaturlichen Borgange une verfeken, Die mir por une feben : Chebruch, Bergiftung und Blutrache, ebenfo die Rriegethaten, auf die wir gurudbliden: Der Zweifampf bes alten Samlet mit Normeg, und Die Gisfcblacht mit bem beschlitteten Boladen. Und Diefer Beit foll Samlet gum Opfer fallen, weil er ihr eben an Bewöhnung, Charafter und Bildung entfremdet ift, und ale Mertftein einer fich andernden Civilifation in eine Belt von feinern Gefühlen berüberreicht. 3ch glaube, Die unbefangene Betrachtung bes Textes wird unschwer erweisen, bag ber Dichter an einen solchen kulturbistorischen Gegensat nicht gebacht haben kann. Um ihn aus dem Stude beraus zu leien, mußte man geradezu zu der Annahme greisen, daß jene sich andernde Civilisation bereits sämmtliche im Stude auftretende Kersonen, vielleicht mit Ausnahme des Fortindras, umgewandelt habe, daß die heroische Zeit mit dem einen Manne begraben und plöglich verschwunden ware. Dann aber hätte es wieder feinen Sinn, in hauser's fremdartiger Stellung zu der Bildung und den Anforderungen seines Zeitalters den Schlüffel seines Schickals zu suchen. Eine Untersuchung der um den Prinzen gruppirten Rebenstiguren möge das deutstich machen.

3m Mittelpunft ber Berbaltniffe ftebt por Allem ber Ronig, Claudius im Drama, Rengo in ber Rovelle. Bang wie Macbeth hat er einen Meuchelmord nicht gefcheut, als ein geheiligtes, theures leben zwifden ihm und feinem fundlichen Begehren ftand. Ja, es fteht faft noch folimmer um ibn, er bat ben eignen Bruber gemorbet, wie jener ben gutigen Berrn, ben Gaft, ben Bermanbten. Aber icon bie Ausführung ber That wirft ein eigenthumliches Licht auf feinen Charafter. Er mablt ftatt bes Dolches bas Gift, jedenfalls fein Symbol beroifcher Bilbbeit. Und fein fpateres Auftreten ift febr weit entfernt, Die fo erregte Erwartung zu widerlegen. Im Befite ber Dacht ift er fichtlich bemubt, das unrecht Gewonnene in Frieden und Rube gu genießen, ju leben und leben ju laffen. Dem brobenben Norweger ichidt er Befandte mit gutlichen Borftellungen, ber zweideutigen Erquer bes Stieffohnes und Reffen begegnet er mit beforgter Schonung, ja mit befliffener Schmei-

delei. Er zeigt feinen Rug von Dacbetb's entgrteter, aber urgewaltiger Belbennatur. Das Gefühl feiner Erbarmlich. feit burchbringt ibn taum weniger, ale feinen geiftreichen Begner, ber fich auf feine Roften in berabmurdigenden Beimortern ericoppft. Gegen ben ermorbeten Bruder verbalt er fich, wenn wir Samlet glauben burfen, wie ein Sator ju Apollo ober wie Samlet felbit ju Berafles. Gein Schlemmen giebt bem Dichter Beranlaffung gu einem berben Ausfall gegen das befannte Lafter aller nordifchen Bolfer, feine Landeleute mit eingerechnet, eine Unfitte, von ber wir nur ju gut miffen, bag fie mit ber raffinirteften Uebercivilifation fich gang vorzüglich vertragt. Gein ganges Auftreten zeigt feine Spur von der wilden Rraft bes ichottifchen Ufurpatore. Durch ichlechte, binterliftige Runfte, nicht durch fubne Gewaltthat, fucht er fich feinen Gegner bom Salfe ju fcaffen. Gin Urias Brief, bem migliebigen Bringen nach England mitgegeben, foll diesmal die Dienfte bes Giftflafchens leiften; por bem emporten Bafallen, bem nichts weniger ale fonderlich bedeutenden und gewaltigen Laertes weicht er gurud, und in bem binterliftigen Mordplane, für beffen Entwerfung er ben Frieden erfauft, fpielt wiederum bas Gift eine Sauptrolle, bas eigentliche Ginnbild ber feigen, obnmächtigen Tude, Er ift in jedem Ruge ber "ladelnde Schurfe", ale melden ibn Samlet bezeichnet. Ru Dacheth verhalt er fich, wie bas geschmeibige, fcmeidelnde, giftgefcwollene Reptil ju bem brullenden Lowen. Ceinem Berbrechen fehlt ber Glang Des fühnen Entschluffes, bas Beprage ber felbft in ihrer Entartung noch achtbaren Billensftarte, und auch feine Gemiffensbiffe nehmen fich aus

wie ein gemaltes Reuer neben ber bollifden Gluth, welche in den Abern Des von dem Bewuftfein ber unfühnbaren Schuld gerüttelten Nordlandefriegere muthet. Gein Gebetes Berfuch, bei bem ibn Samlet belaufcht, zeigt ibn flaglich getheilt zwischen ohnmachtiger feiger Reue und unbezwingbarer Luft an den Fruchten feines Berbrechens. Bobl weiß er, daß dort oben fein Runftgriff gilt, daß dort die vergolbete Sand ber Diffethat bas Recht nicht wegitofen fann. wie in ben verderbten Stromen Diefer Belt, Dennoch will er versuchen, mas die Reue tann, die Reue ohne Befferung, Die bloke feige Rurcht por ber Strafe - und nicht mit Macbeth's unmiderruflicher Gelbitverurtheilung ichlieft er. fondern mit dem ichlaffen Troft einer fleinen, vor der Babrbeit gufammenfchredenden Geele: "Bielleicht wird noch Alles aut!" Bir baben in jedem Quge ben ebenfo furchtfamen ale gewiffenlofen, ebenfo thaticheuen ale genußfuchtigen Beltmann por une - einen Charafter, beffen fittliche Rrebofchaben überall hervorfeben unter bem Rirnif aefälliger Umgangeformen, ber an Alles eher erinnert, als an bas Selbenthum ber altnordifden Borgeit, Und nun pollende die Umgebungen Diefes burchaus nobeln cultivirten Eprannen! Schon feine Mitfculdige, das Beib, um beffen Befit er gefündigt, zeigt alle mefentlichen Buge einer weit eber an Heberfeinerung, ale an Robbeit franfenden Reit, Die blafirte leberfättigung bes üppigen Genuglebens, nicht Die energifche exaltirte Gelbftfucht einer Lady Macbeth ift Schuld an ihrem Falle. Go fam fie dabin, ben efein, aber pifanten Berführer ihrem berrlichen Gatten vorzugieben, ben Satur bem Apollo. Rach Art abgeschwächter, fleinlich

angelegter Raturen hat sie die Energie des haffes so wenig, als die der Liebe. Welches ihr Verbalten bei dem Morde des Gemahls gewesen, laßt aus ihrem Benehmen bei dem Aufdlage gegen hamset sich unschwer errathen. Man sieht deutlich, daß die fündliche Neigung zu dem Mörder des Gatten die Liebe zu dem schwer beleidigten Sohne keineswegs gänzlich erkidt hat. Müssigker nöglichte Schonung des Prinzen gebieten. Als hamset nach dem Schwerpelmit der ganzen Macht seiner Rede ihr herz bestürmt, ist sie sichtlich erschüttert. Sie läßt deutliche Spuren von Reue bliden, neben der Jurcht vor dem Schwerte des Rächers.

"Du tehrst bie Augen recht ins Innre mir, Da feh' ich Flede, tief und schwarz gefärbt, Die nicht von Karbe laffent"

Mit biefem Geftändniß emoiedert fie die Strafpredigt des Sohnes, und da er undammberzig fortfährt "Dolche zu reden", hat sie Richts zu entgegnen als klägliche Bitten um Schouung, und am Schluß verspricht sie freimillig beiliges Schweigen über den Vorgang. Aber schon im furchtbarsten Augenblide der mächtig ergreisenden Seeme erweist ihre Erregung sich wieder als eine matte und oberstädhliche. Wie wieder als eine matte und oberstädhliche. Wie der Dichter ihr sonst den Beist des gemordeten Batten unsichtbar und unfühlbar bleiben lassen, wie könnte sie Ruhe zu rationalistischen Gemeinplägen behalten, in der einfamen mitternächtlichen Etunde, ueden der frisch blurenden Leiche des gemordeten Polonius, Angesichts des Anflägers, besten Weiser wild aus den Augen bligen, möbrend flägers, bessen wöhrend den den den den den den den bei gene moderen Polonius, Angesichts des Anflägers, bessen wöhrend

fein Saar fich ftraubt, sowie ein schlafend heer beim Baffenlarm? Und nacher läßt sie denn auch wiederum die Sache ihren Gung geben, balb Mitwisferinn, halb Mitschuldige, gum Schlimmen zu schwach wie gum Guten, das richtige Gefäß für die matte, gemeine Mitags Schube, wie sie der Teibhand Munosphäre eines raffinirten, unthätigen Genußlebens gedeilt, nicht aber in der scharfen Luft einer von roher Naturfraft überquellenden Zeit!

Und vollende Bolonius, bes Ronige Bertrauter, bas Ractotum des Sofes, der offizielle Reprafentant und Geremonienmeifter der Gefellichaft, in melde der Dichter uns einführt! Dit mabrer Bergenoluft zeichnet Chaffpeare bier jene Corte von bodenlofer Albernheit, welche fich mit fogenaunter Lebenberfahrung und Weltmannsbildung fo gern verträgt, ja die fich faft immer gu ihr gefellt, wenn lange Gunft des Gludes und die Befriedigung der Gitelfeit burch Die Ehren und Bortheile einer hoben Stellung Die gwingende Aufforderung ju mirflicher Geiftesarbeit entfernte, mabrend das Bedurfnig der Gelbftbewunderung mit ber Bewohnheit Dienstbefliffener Nachgiebigfeit in gleichmäßigem Bachfen blieb. 3m vollen Glang zeigt fich feine erfahrene Lebensweisheit, feine garnicht geringe Renntnig ber Befellichaft, ale er bem nach Baris abgebenden Cobne mit ben befannten vaterlichen Rathichlagen unter Die Urme greift. Geine Spruche, flar gefaßt und trefflich vorgetragen, ermeifen fich ale ein goldenes A. B. C. fur ben angebenden Beltmann, bente wie ju Chaffpeare's und ju Samlet's Beit. Er empfichlt burchaus Die vielgerühmte Mittelftrage amifchen Bergensbartigfeit und leichtfinniger Gutmuthigfeit,

swiften bandelfucht und Feigheit, swiften finfterer Berichloffenheit und leichtfinnigem Bertrauen. Das Bewußtfein ber vaterlichen Burbe, Die Feierlichfeit bes Moments, por Allem die aangliche Abmefenheit jeder auf das hofmanns-Bebirn mirtenden Soffnung oder Aurcht vereinigen fic bier, um nur Die guten Geiten feines Befens bervortreten ju laffen. Aber icon bie Beifung an ben nach Baris entfendeten Reinhold lagt febr beutlich ben burch Sofleben und nicht immer faubere, noch beroifde Beicafte abgenutten Charafter erfennen, sowie Die Befdmatigfeit Des bei ber Dufit bes eigenen Bortes geiftig entichlummernben Altere. Den Diener richtet er ab jum Spion und Denungianten gegen ben Cobn, ohne Bosbeit freilich, aber mit fichtlicher Borliebe fur frumme Bege und meibifden Rlatic. Dabei giebt fein Bergeichniß ber Dinge, Die bem Cobne " nicht Schande bringen murben ", einen guten Begriff von bem Chrencoder ber nobeln, feingebilbeten Belt, über welche Shaffpeare bier nicht gum erften Dale feine Deinung fagt. " Solche milbe ausgelaffene Streiche foll Reinhold bem jungen Berrn nachfagen, ale bergebrachter Daagen Die Befahrten der Jugend und der Freiheit find. " Und ale ber Diener nun des Spielens gedentt, fo fabrt der alte Bentles man gleich weiter fort: "Ja, ober trinten, raufen, fluchen, ganten, b .... fo weit fonnt ibr geben. " Rierlich follen Diefe Rehler ans Licht gebracht werden, daß fie ber Freiheit Aleden icheinen. Dann ift fur einen jungen Dann von Belt und von Stande babei in ber nobeln Befellichaft von feiner Unehre Die Rebe - and faum in ben Mugen bes forgfamen Baba's, ber bem berrn Cobn feine menus plaisirs

nicht verfummern wird, fo lange fie in ben Grengen bes " auten Tons" und ber " Lebenstlugbeit" fich balten. In folden fleinen Boligeifunften, im Spioniren, Rlatiden, Rundschaften ift bas Dufter bes wohldenfenden Belt : und Sof= mannes ju Saufe. Er fpricht von ben Belbenthaten ber liebensmurdigen Barifer Roue's mit bem gangen felbitgefalligen Bewußtfein einer alten Rofette, welche ber Triumphe und Romanchen ihrer Jugend gebenft. Benn es bem regierenden herrn barum ju thun ift, fich in der Chronique scandaleuse feines Sofes ju unterrichten, ober einem Befandten gewöhnlichen Schlages ein fleines Bebeimniß abguliften, fo mag er fich nur an ihn wenden. Er wird feinen Dann finden. Aber nun machen fcmierige Berbaltniffe an feinen Berftand Ansprude und ftellen feine Sofmannsehre auf die Brobe, und es ift mit dem Rimbus bes alten, eleganten Narren ploklich ju Enbe. Geine Beltmannefitte erweift fich ale lanameilige Bedenhaftigfeit, ale er por ben allerhochften Berrichaften mit fonderlichem Behagen ber "Ginfalt und Rurge" fich rubmt, "ber Gcele bes Biges", als er die treffliche Definition ber Tollbeit giebt:

> "Denn, worin besteht bie Tollheit, Als bag man garnichts Anbers ift als toll?"

und als er dabei den "Defective Effect" in der Seele des schwermüthigen Prinzen so scharffinnig ergründet. Bor Hamelet's feinem Hohn aber und prisendem Scharffinn erleibet die Beredtsaufeit und Geistesgegenwart des eingebildeten Rusters-Diplomaten jene klassischen Riederlagen, welche das Zusammentressen der Schauheit mit dem scharfen Berstande, der hohsen Gesellschaftsform mit der Racht selbsständige,

Denkens und Empfindens mit typischer Bahrbeit und vollfommen plastifder Auschaulichteit schildern. Seitdem baben Taufende und aber Tausende schlauer Poloniusse mindlich und schriftlich die Bolsen für Kameele und manches unschuldige Kameel auch wohl für eine drohende Betterwolke erklärt. Aber Etliche davon haben auch ihren hamlet gefunden, und die allereite Vielegeschäftigkeit, das Jutragen und Aushorchen ist weder sicherer noch ehrenvoller geworden, als sie zu des gefährlich-sentimentalen Prinzen Zeit im "faulen Staate Danemart" sich erwies.

Bare nun Jemand begierig ju erfahren, wie junge Beltleute es angufangen haben, um in ihren alten Tagen Die Bollendung eines Bolonins gn erreichen, fo batte ber Dichter auch fur ibn fattfam geforgt. Er durfte nur Rofenfrang und Guldenftern, Die madern, ftattlichen Gofjunter, in bas Examen rigorosum begleiten, bas ber Bring mit ihnen anstellt, ober gur Audieng vor dem Ronige, dem gu bienen, und gmar ohne alle angere Rothigung gu Dienen, bie Cbein fo ftolg find. Er fonnte auch Dfrit fehr bequem jum Mufter nehmen, ben reichen hofcavalier, " Die mit weitläufigen Befigungen von Roth gefegnete Elfter", wie Samlet fich ausbrudt. Erop feiner Jugend fonnte Dfrif als Bof-Meteorolog mit Bolonius fich meffen. Es wird ihm beiß und falt, und fcmull auf gewiffe Beife, je nach des Bringen "Er machte Umftande mit ber Mutter Bruft, als er baran fog. " Gein fchales, Dienftbefliffenes Befchmag, feine Romplimentirbuch . Bbrafen geben bem Dichter gu einem fcharfen Ausfall gegen ben überfeinen Umgangston mancher zeitgenöffifden Rreife Unlag:

"Auf diese Art hat er, und noch viele Andere von demselben Schlage, in die das schale Zeitalter verliebt ift, nur den Zen der Mode und den außerlichen Schein der Unterhaltung erhascht: eine Art von aufbrausender Mischung, die sie durch die bledbesten und gesichtetsten Urtheile mitten hindurch schot. Aber man treibe sie nur zu naberer Prüsfung, und die Blasen plagen. "

Das maren benn die Reprafentanten jenes "roben, blutgierigen Beitalters", aus welchem Samlet ale Marfftein einer fich andernden Civilifation hervorragen foll! meil einmal von einem Zweifampf feines Baters mit bem Ronig von Norwegen Die Rede ift und weil eine Gisichlacht mit bem beidlitteten Boladen gelegentlich ermabnt mirb! Much Die menigen gefunden und thatfraftigen Gestalten Diefer Gefellichaft find weit entfernt, Die Bhpfiognomie einer halb cultivirten Urgeit gu tragen. Laertes erweift fich in Unfichten und Bilbung gang ale ben vollenbeten Enpue ber fein gefdliffenen, ritterlichen Gof-Ariftofraten, meldem Die andern Cavaliere fich je nach ihren ichmachen Rraften gu nabern fuchen. Reigung und frube Gewohnheit gieben ibn nach Barie, nach bem icon bamale flafficen Boben gierlicher Beltmannofitte und eleganten Benuffes; feine Abichiedemorte an Die Schwefter athmen burchaus ben fublverftandigen Beift einer burch conventionelle Gitte geregelten und von Disciplinirtem Gaoismus beberrichten Gefellichaft." Richt Grunde ber Sittlichfeit und Gbre, fondern Berechnungen des mabriceinlichen Erfolges find es, Die er ber gefährlichen Reigung ber Schwester entgegenstellt, und wie richtig er bie Ratur Diefer nichts weniger als heroifch=

leibenschaftlichen Liebe burchschaut, bas wird fpater bei Betrachtung ber Saupthandlung fich jur Genuge ergeben. Und baß fein energifches Auffahren nach bem Tobe bes Baters fich nach Biel und innerem Behalt über die fittliche Atmofphare eines jur Bof - Ariftofratie verfeinerten Feudaladels, b. b. ber vornehmen von Chaffpeare beobachteten Belt feinesweges erbebt - auch barüber wird eine unbefangene Betrachtung ber Rataftrophe une nicht zweifelhaft laffen. Boratio endlich, " ber Romer unter ben Danen", wie er fich nennt, ift viel ju febr Ausnahme in feiner Umgebung und viel ju febr Debenfigur in ber Sandlung, um beren Charafter irgend merflich zu beeinfluffen. Der Dichter ftellt ibn, ale bas 3beal bee Bertrauten, bem Belben gur Seite. Er handelt nirgend felbftftandig. Geine Tugenden find Die Des icharfen Beobachtere und Des reffanirten Dentere in einer verbildeten Beit, durchaus nicht die ftarten, beroifchen Impulfe eines urfraftigen Jahrhunderte: Belaffenheit im Unglud, Gelbftftandigfeit ber Befinnung, fefter, paffiver Duth und grundliche Bilbung haben ihn bavor behutet, "Fortunen jur Pfeife ju Dienen." Fur ben Bang bes Drama's wird er nur nothig ale bas reine, burchfichtige Befag, in welches Samlet von Beit ju Beit ben ebelften Inhalt feines eigenen Befens ergießt. Dit Brutus, meldem Gervinus ibn queführlich vergieicht, bat er Richts ale die mannliche Gelaffenheit und Rube gemein. Und auch Fortinbras, ber junge, thatfraftige Rormeg, ber befabigte, entichloffene Erbe ber von ben Rachftberechtigten fundlich und ichimpflich verfcbergten Dacht, er tann Die geis ftige Atmofphare des Drama's nicht andern. Dagu ift fein

Einfluß auf Die Sandlung viel ju außerlich, feine gange Beidnung viel ju febr Stigge und bewußter, abfichtlicher Begenfat gegen ben individuellen Charafter bes Belben. Diefer betritt Die Bubne nicht als ein Fremdling in feiner Reit und Umgebung, fondern ale beren gang naturliches und vollfommen verftandliches Erzeugniß. Er vereinigt im vollften Daage Die eigenthumlichen Borguge einer feingebilbeten Beit und Gefellichaft mit beren Gebrechen, und bas Schidfal bringt ibn in Die Lage, beide Geiten feines Befens in glangender und ergreifender Bollftandigfeit ju entwickeln. Gein icharfer Begenfaß gegen feine Umgebungen aber ift burchaus perfonlicher, individueller Ratur. Er ruht in ber Berichiedenheit der geiftigen Begabung, des verfonlichen Schicffale und ber individuellen Charafter - Anlage, nicht in der Art feiner Bilbung und feiner davon abbangenden Lebensanschauung. In ben von ihm getragenen ober boch erfüllten Greigniffen des Drama's macht Samlet eine Entwidelung von einer felbft bei Chaffpeare feltenen Bollftan-Diafeit burd, eine Entwidelung, über welche ber Dichter bas gange Rullborn feiner reichen Belt- und Menfchenfenntniß verschwenderisch ausschüttet. Seit Goethe's Borgang ift Die Bertiefung in Diefes mit ben ebelften Schagen ber Boefie und achter Lebensmeisbeit reich geschmudte Labnrinth ber eigentliche Sochgenuß fur Die Freunde bes Dichtere geworben, eine Art von nationalem, poetischem Gottesbienft, welchem fich faum Jemand entziehen barf, ber fur pfpchologifche und afthetische Fragen überhaupt ein Intereffe bat. Betreten benn auch wir Diefes Beiligthum mit ber Befonnenbeit und Sammlung, welche die Ratur Des Gegenftandes fordert, mahrend die Menge der von allen Seiten fich barbietenden Fuhrer fie burchaus nicht immer erleichtert.

Mit gang besonderer Sorgsalt vermittelt der Dichter vor Allem die vollftändigfte und auschaulichste Kenntnis von der physischen und geistigen Beschaffenheit des helden, von feinem Bildungsgange, seiner Begabung, seinen Beschäftigungen, von Allem, was ibn zu dem Manne gemacht hat, als der er in die Ereignisse eingreift.

Seine äußere Erscheinung schon ist weit mehr die eines bequemen, seingebildeten Weltmannes als die eines Gelden. Dem hercules möchte er selbst sich vergleichen, sowie den erbärmlichen, verbrecherischen Obeim seinem herrlichen, gemordeten Bater; "er ist fett und kurz von Atthem", sagt die Königinn selbst ausdrücklich von ihm während des Gescheht in der Entscheidungsseene. Geethe möchte ihn als einen behagtichen, jovialen Blondin sich denken. Doch hat der Mangel an physsicher Stärfe ihn teineswegs abgehalten, in den durch seinen Stand gebotenen Uedungen sich zu verpuchen. Er ist ein vorzüglicher Zechten geworden, der mit den Besten ehrenvoll um den Preis ringt. Auch seine militärische Tüchtigkeit erfreut sich voller Anerkennung von sadversfandiger Seite. Gleich einem Krieger läßt Kortinbras, der schlachtenfrohe Streiter, ihn am Schluß auf die Bibne tragen,

"Denn er batte, Bar' er hinaufgelangt, unfehlbar fich Socht toniglich bewährt."

Aber feine herzensneigung, bas fieht man beutlich, ift bei gang andern Dingen. Dit genialer Beiftestraft ausgestattet, hat er von fruh an fich ben Studien ergeben - und mit

welchem Erfolge, dafur giebt fait jeder feiner Ausspruche Das glangenbfte Beugniß. Es burfte fich in ber Geschichte bes gefammten Drama's fcmerlich ein zweiter Charafter finden, der in dem Maage wie er burch die blogen Gingelheiten bes Dialoge und zu erregtefter Theilnahme fpannte, gang abgefeben von ben Chancen ber Sandlung und ber Entwidelung feines Charafters. Er öffnet ben Dund nicht, obne bag eine geiftreiche ober tieffinnige Bemerfung, ein treffender Big, ein glangender Ginfall uns erfreute. In fouveraner Ueberlegenheit burchschaut er feine fammtliche Umgebung und fpielt mit ihr in genialer Gicherheit, felbft ba, wo "feine Bunge Dolche rebet", ober wo Liebe und Saß in daotifder Bermirrung feinen Bufen gerreißen. 3bn aus der reichen Schaar feiner Belden bat Chaffpeare erlefen, daß er den Dichter in der ihm gunachft am Bergen liegenden Sache vor Bufchauern und Rachwelt vertrete: es ift Samlet, Dem er fein funftlerifches Glaubensbefenntniß anvertraut. Durch ibn befommen Die Begner bes Blobe-Theaters ihre Lection, Die Anaben von St. Baul, "Die fleinen Reftlinge, Die immer über bas Gefprach herausschreien und bochit graufamlich bafur beflaticht merben."

Auch das Publifum wird jurcchtgewiesen über den Borschub, welchen sein schwankender schlechter Geschmad dem Unstug gewährt, über sein Boblgesallen am Scandal, an Stüden, in welchen Dichter und Schauspieler sich wader mit ihren Gegnern herumzausen. Im Gespräch mit den Künstern macht Shakspeare ihn zum Träger seiner eignen innersten leberzeugungen. Er legt ihm das Zeinste, Schlagenofte, in aller Einsachheit Tieffinnigste in den Mund, mas über bas Befen ber achten Schausvielfunft vielleicht je gefagt worden ift. Geine Anweisungen verratben in jedem Borte ben Menschenkenner, wie den Deifter bes auten Beidmade. Bufammengehalten mit feinen Sandlungen bilden feine Reben einen feltfamen Commentar gu ben glangenden Soffnungen, welche die Tonangeber ber deutfchen Bildung einft auf Die Refultate einer afthetifchen Ergiebung des Menschengeschlechte festen und bie und ba auch noch mohl feten. Doch davon fpater. Das tiefe geiftige Intereffe, welches ibn noch in mannlichen Jahren auf Die Universität nach Bittenberg führte, es bewährt gunachft feine gerühmte bumanifirende Rraft, feinen fegenereichen Ginfluß auf Charafter und Gitte, in ber Beredlung feines Beichmade und feiner Benuffe. Die Schlemmerei bes Ronigs ift ibm jumiber, wie bas gegierte Befen ber hofleute und ber Ravalierhochmuth bes Abels. Die nachtlichen Rechgelage erregen ihm Abichen. Gie veranlaffen ihn gu bem icon oben ermabnten Ausfall gegen Die unmakige Eruntfucht ber nordifden Bolfer. Geine Freunde, feinen bertrauten Umgang mablt er nicht unter ben Bornehmften, fonbern unter ben Beften. Bo fand edle, uneigennutige, auf fittliche Tudtiafeit und achte Sompathie bes Charafters gegrundete Manner = Freundichaft, mo fand fie einen murdis gern Ausbrud, als in ben berrlichen Borten, Die Samlet an Boratio richtet:

> "Hör' mich an! Seit meine theure Seele herrin war Bon ihrer Bahl, und Menschen unterschied, hat sie bich auserteren. Denn bu warft Als litt'st bu Richts, indem du Alles litteft;

Ein Mann, der Sibs' und Gaben vom Geichiel Mit gleichem Dant genommen und gelegnet, Webe Mut und Urtheit sich jo gut bermischt, Daß er zur Pieise nicht Fortunen bient, Den Ton zu spielen, den ihr Kinger greift. Gebt mit dem Mann, den seine Leienschaft Nicht macht zum Staden, und ich will ibn hegen Im Gerzensgrund, ja in des Herzens Perzen, Wie ich die den."

Bie zu ben Schauspielern ber trefflich unterrichtete, gefcmadvolle Dacen, fo fpricht bier ber Ehrenmann, beffen reines Gefühl fur Babrbeit und Ratur fich nur geschärft bat an dem boblen Brunt ber ibn umgebenden Belt. Richt um die Dienfte, um die Liebe ber Freunde ift es ihm zu thun, und biefe Liebe bringt er ihnen, bringt er jebem Begenftanbe feiner Achtung und Berehrung im vollen Maake entgegen. Dit tiefem, ungehencheltem Schmerze erfüllt ihn ber Tob bes trefflichen Baters; fein eigener Tobfeind. ba er bas Complot gegen ibn fcmiedet, rechnet mit Benuathung und Giderbeit auf feine gralofe Treubergiafeit, auf ben "Taubenmuth, bem es an Balle feblt." Geine Bietat gegen Die Mutter balt in ben furchtbarften Lagen Stich, und gefest, es fonnte ein Uebermaaf von Bemiffenhaftigfeit geben, fo liege, wie wir balb feben merben, ber gebemmte Berlauf ber Sandlung ibn bagu ale Beifpiel ericbeinen. Alles gufammengerechnet, wird ber Gefammteindruck feines urfprunglichen, burch ben tragifchen Conflict feiner Gendung noch nicht gerriffenen Befens nur wenig verlieren, bei einem Bergleich mit bem glangenden Bilbe, welches Ophelia von ihm entwirft:

D welch' ein ebler Geist warb fier zerstört! Des hofmanns Auge, des Gelebrten Zunge, Des Kriegers Arm, des Staates Blum' und hoffnung, Der Sitte Spiegel und der Bildung Muster, Das Werfliel der Betrachter!"

Das ift ber Dann, melden ber Dichter einem Conflicte gegenüberftellt, beffen eminent tragifche Birfung meniger burch die Cachlage an fich bedingt mird, ale burch beren Bufammenftog gerade mit Diefer Berfonlichfeit, mit Diefer bestimmten Urt bes Empfindene und Geine. Samlet, Der gartfühlende, redliche Biedermann, ber trenliebende Cobn, ber funftfinnige und gefchmadvolle Gelehrte, ber allem Bemaltjamen, Roben grundlich abgeneigte Ariftofrat Des Beiftes, er fehrt aus bem Gipe ber eruften Dufen, aus bem Rreife edler Greunde gurud. Er findet bas Baterbaus mieber als Die Statte eines muften, anftokigen Benuß - Lebens, ale ben Schauplat ruchlofer Impietat gegen Die Manen Des eben gestorbenen, burch einen "Lumpenfonig" erfetten Batere. Die Trinfipruche bes frechen Ufurpatore bobnen Die brenneude Rlage des mehr um den Todten als um das eigene. ichmablich verlette Recht trauernden Cobnes - und bald zeigt ein unheimlich aufflammendes Licht ibm in der Tiefe Diefes Gumpfes Das grauliche, giftige Bewurm, gegen melches fein Muth Die Brobe besteben foll. Der Beift bes Batere ffeigt aus ben Qualen bes Regefeuere berauf und ruft ben Gobn gur Blutrache gegen ben Morber. Der Dichter mißt feine Rraft im Zenith feines Schaffens an einer Aufgabe, Die in ihrer einfachften, unentwideltften Geftalt ibn bei feinem erften Schritte auf ber Babn bes Trauerfpiele beschäftigte. Es ift bas Bathos ber burch Die Berbaltniffe gur frommen Pflicht erbobenen Rache, meldes in feiner feinsten, burchgearbeitetften Schopfung wie in feinem tragifchen Erftlingewerf Die bewegende Rraft ber Sandlung bildet. Dier wie dort ichlingt fich der tragifche Anoten, indem die Pflicht der ftrafenden Gerechtigfeit von ber ibrer Aufgabe nicht genugenden Gefellichaft auf Die ichmachen Schultern bes Gingelnen gewälzt mirb. wenn die Urfache ber Rrantbeit Diefelbe ift, fo bildet ibr Berlauf in beiden Studen den fdroffen Begenfag, melder Das überichaumende, ber Erfahrung entbehrende Gefühlsleben ber Jugend von ber besonnenen Arbeit bes in Die Irrgange menfcblicher Entwickelung tief eingedrungenen Mannes fondert. Bie dort Mangel jeder regelnden und ichugenden hemmung, fo bedingt bier bas ju funftliche Raderwerf ber arbeitenden Dafcbine den unaludlichen Ausgang. brach die That and der Empfindung bervor, wie das todtliche Gifen aus bem Beidung. Bier brangt eine Belt von Beobachtungen, Ermagungen und Gedanten fich gwifchen bas Befühl und ben Entichluß, zwischen den Entschluß und die Sandlung. Das gange Intereffe concentrirt fich, um fo gu fagen, in ber innern Geite bee Drama's, in bem Geelenleben des Belden. 3m Gegenfat gegen die meiften Chaffpeare'ichen Trauerfpiele ift es ber Couflict ber Bflichten in feinen labprinthischen Windungen, der uns beschäftigt, weit mehr ale die Pathologie der die Existenz aus ihren Grundlagen bebenden Leidenschaft. Wenn man bedenft, daß Chaffpeare im Stande mar ben Samlet ju fcbreiben, mabrend die entgegengefeste Lofung eines abulichen Conflictes im Cafar noch gang frift in ibm lebte, und gur felben Beit, als er in dem Luftspiel "Bas 3hr wollt" den gauzen, töftlichen Humor einer mit sich und dem Leben ins Klare gefommenen Maunes Seele entfattet, so muß man in der That über eine Hohertwickt, wher eine souverane Beherrsschung der schöpferischen Kraft staunen, die fast über die natürlichen Grenzen meuschlichen Bermögens hinaus zu reischen schein.

Doch laffen wir une burch ben Reig ber bier fich aufbrangenden Barallelen in ber befonnenen Burbigung bes Runftwerfes nicht ftoren. In ber erften Beifterscene bes Samlet weicht Chaffpeare einmal von dem Grundgefet ab, meldes er fonft bei ber bramatifden Benukung bes Befpenfterglaubene regelmäßig einbalt. Der Cage folgend macht er ben an fich nicht unbedenflichen Berfuch, den ahnungevollen Bebeimniffen bes innerften Geelenlebens eine objective finnliche Geltung und Geftaltung ju geben. Ronige Beift ift bei feiner erften Erfcbeinung nicht wie Banquo's und ber bes Cafar in Brutus Belt nur ben Betheiligten fichtbar. Biederholt feben ihn Die Schildmachen, nuchterne, gleichgultige Leute; auch Boratio, Der faltblutige Rationalift, welcher felbft bem Beugniß feiner Mugen noch mit Unglauben begegnet. Die Scene fcbeint fast an die Abnfrau und ihresgleichen zu erinnern, an die Theatercoups des neuromantifden Befpenfter : und Schide fale : Drama's. Aber nur die gang außere Form, das ber Sage entnommene Motiv bat fie mit ihnen gemein; Die Birfung auf ben Ruschauer und noch mehr auf Die Lefer ift hier ebenfo murbig und im beften Ginne poetifch, als fie bort fur bas Gefühl des nur halb und halb fritisch

gestimmten Juschauers bem Lächerlichen nur ju hanfig fich nahert. Wie in "Don Juan" bie Jaubergemalt der Tone, so umgiebt hier ber tiefernfte, acht dramatische Gehalt der Situation und bie außerst tunstvolle, sein berechenet Answendung aller poetischen Barben die geheimmisvolle, dem Berstande Sohn sprechende Erscheinung mit der gangen Gewalt bes concretesten, finnsichen Zebens.

Junachft: Auch hier (wie bei Einführung ber heren im Macbeth) ging ber Dichter feinen Schritt weiter, als die Phantasie seiner Juschauer in ungezwungenster Weise ihm folgen konnte und mußte. Man glaubte eben im damaligen England an die sichtbare Ericheinung Berstorbener vollständig so allgemein und fest, als an das Treiben ber Dezen. Abbison sagt barüber (Spectator Ro. 419):

"Unfere Borvater sahen mit Ehrfurcht und Schred auf die Ratur. Es gab tein Dorf in England, bas nicht seinen Geist hatte. Auf allen Kirchhöfen ging es um. Zebe Bemeinde hatte eine eigene Gesellschaft von Zeen — und man tonnte feinem Schäfer begegnen, der nicht sein Gespenst geschen."

Die Borftellungen vom Fegfeuer, welche Shafipeare jur Motivirung ber handlung hier so unendlich glidtlich benutzt, sie waren dem von der alten Kirche kaum gelöften Bolfe noch völlig gefaufig. Aus der englischen Ausgade bes Lavaterus (eines geistesverwandten Borgängers seines berühmten schweizerischen Ramensvetters) bringt Drake eine Schilderung jenes Reinigungsortes bei, von welcher die Worte des alten Danenkonigs sich nur durch ihren poetischen Schwung unterscheben:

"Biel leichter ift es", fo heißt es bort, "alle Leiden biefer Belt zu ertragen, melde alle Menschen seit Abam ersitten, und die sie erdulden werden, bis zum Tage des sinigsfungften Gerichts, als einen einzigen Tag die leichteste die fer zwei Strafen (nänlich des Fegseuers und der Hölle) zu tragen. Unser Feuer, mit den Rammen des Fegseuers verglichen, bat nicht mehr als gemaltes Feuer zu bedeuten."

Und mit welcher Birtuosität die Wirfung ber allgemeinen, dem Dichter entgegengebrachten Borstellungen hier durch alle Umfande, durch die gange Farbung der Situation gesteigert, ja für und später Lebende saft gänglich erseht wird, dafür liefert die mächtige, unsehlbare Wirfung der Scene, wo sie eben nur leiblich anständig gespielt wird, das vollgulitigste Zeugnis. Im wildester Aufregung seiner Phantasie trifft die erste Nachricht den Pringen.

"Mich dunft, ich sehe meinen Bater! " So unterbricht er plößlich auffahrend seinen bittern Bericht über das "wirthschaftliche Treiben" der Röniginn, über die "kalten Hochzeitschuffeln", welche das Begrabnismahl des Baters übrig gelaffen.

"In meines Geiftes Aug' Poratio!" entgegnet er dem bebeuhungsvoll fragenden Freunde — und nun folgt mit centnerschweren Gewicht bessen Erzählung von den Schrednissen Genicht wird offene Ohren sinden und willigen Glauben. Zumal, da er im Grunde als ein sehr braves und verftäudiges Gespenst sich erweist, das wir ordentlich siedgewinnen. In acht christischen Weisen welchte will er die trenlose Gattinn geschout wissen, damit nicht Autterblut die Saud seines Sobnes

beflede. Und dabei nehmen feine Worte gar feinen andern Ginfluß in Unfpruch, ale irgend eine menichliche Barnung oder Aufforderung ibn ebenfalls hoffen durfte. Gie beftarfen nur einen Berdacht, welchen die Berhaltniffe ohnehin fcon erwect haben muffen; fie bringen eine gang einfache, fittliche Pflicht in Erinnerung. Bon einem übernaturlichen Einfluß auf Samlet's Billen, vom Gingreifen einer ber Bernunft und dem unverdorbenen Gefühl nicht Rede ftebenben Bewalt in Die Gefete Des Drama's ift Richts ju bemerten. Die gange Stelle ift ein rechtes Mufterbeifpiel fur ben Leffing'iden Grundfat: Auch im eruften Drama fei jede Ueberfchreitung der phyfifchen Raturgefete erlaubt, foweit ihr gu ftarfer Contraft mit ber Ginficht ber Bufchauer nicht den Gindrud bes Lacherlichen hervorbringt. Dagegen muffe Alles naturlich quaeben im Gebiete bes Empfindens, bes Denfens und des Bollens. In wie eminenter Beife der Berlauf des Drama's diefer Grundforderung genngt, das bleibt uns jest zu betrachten.

So fteht hamlet benn Angesichts einer Ausgabe, welche an sich betrachtet zwar hart und ernit, aber für einen gelunden, normalen Mannescharafter kanm übermäßig schwiezrig, geschweige von unlöstichetragischer Bedeutung erscheint. Es ist kein Mord, sein frevelhafter Eingriff in das Geses im eigentlichen Sinn, welchen der Geist von ihm verlangt. Als geborener höchster Richter soll er, freilich auf außersordentlichem Wege, den Frevel strafen, welchen ein Ulsurpator gleichzeitig au dem geheiligten Leben des Königs und an dem Rechte des Thronfolgers begüng. Die Geschut, welche zwischen und feine Pflicht tritt, erweist sich, wenn nicht

als verächtlich, so doch ficher nicht als unüberwindlich. Er ist nicht nur der legitime Thronerbe, sondern auch der entschiedene Liebling des Bolkes.

"Sie tauden feine Kehl' in ibre Liebe, Die, wie ber Quell, ber Holg in Stein verwandelt, Aus Tabel Lob macht, so bag meine Pfeile, Bu leicht gezimmert für fo icarfen Winb, Burdägefehrt zu meinem Bogen wären, Und nicht zum Biel gefanat."

Und dazu haben wir denn auch batd genug den ausreichendften Grund. Schon fein Benehmen unmittelbar nach
ber Erscheinung muß uns befremden. Es giebt der wesentich herolischen Situation sogleich einen tragischen Zusah,
der fich benn auch unwiderstehlich zur herrschenden und
maahgebenden Stimmung entwickelt.

Bunachft ift ber Bring naturlich in ber außerften Efftafe

und voll guter Borfate. Aber bezeichnend genug, in bem wortreichen Strom einer malerifch pathetifden Betrachtung machen diefe auf ber Stelle fich Luft, ftatt bag fie in einem turgen bestimmten Entichluß fich jufammenbrangen follten. Er ergeht fich in Ausrufungen über ben lachelnden verbammten Schurfen, er ichilbert in ichwungvoller Beredtfamfeit fein Entfeten und ichlieflich giebt er - ben Dold? D, nicht boch, er gieht die Schreibtafel bervor, um ein bittres Epigramm ju citiren, und die Lofung, mit ber er rebet, beißt nicht "Tod dem Morder", fondern Abe! Abe! gedente mein! Dem entfpricht nur ju gut, mas nun folgt. Raum ift ber Beift fort, ale Samlet bor Allem an Beitgeminn benft, ale er ein abenteuerliches finnreiches Spiel erfinnt, um fich Diefen gu fichern. Bie Brutus, Des Tarquinius Gegner, wird er fich mabnfinnig ftellen, bamit fein tieffinniges, perffortes Befen feinen Berbacht errege. Aber er hat feinen Tarquinius zu befämpfen, fondern einen Lumpenfonia, ben er weit überfiebt und grundlich verachtet, mit bem er unferm Gefühle nach ohne Umftande abfahren founte, ohne gerade übermenichlichen Gelbenmuth qu entwideln. 2Bober nun diefe unerwartete feltfame Bendung?

Fehlt es dem Pringen vielleicht an Muth? Fürchtet er die Macht des einmal gebietenden herrschers? Man sollte es nicht denken. He das Gespenst ihm zu folgen winkte, als die beherztesten Freunde ihn beschworen, sich nicht allein in die Macht des Grausens zu begeben, da war sein Lebn ihm keine Nacht des Grausens zu begeben, da war sein Lebn ihm keine Nacht wes den Authschlägen der Borsticht. Wäre er die Heben bildungstraft, wie den Nathschlägen der Borsticht. Wäre er

wohl ber Dann, bor einem Strauß mit ben Unbangern eines unbeliebten Ufurpatore ju erichreden, eines Ufurpatore, ben fpater ein einfacher Cbelmann wegen einer verhaltnißmaßig unbedeutenden Gache mit Leichtigfeit gur außerften Demuthigung gwingt? Und noch viel weniger ift an irgend eine Schwäche ber Ginficht zu benten, etwa an einen mangelbaften Ueberblid, an ein Berfennen ber Gadlage. Diefen Bunft baben wir une von vorn berein orientirt, Rum Ueberflug verbraucht ber fogleich entworfene Berftellungsplan unendlich mehr Scharffinn, als die einfache Berfolgung bes Bieles jemals erforbert batte. Goethe bat es querft ausgesprochen, und feitbem hat alle Belt es gefeben: Der Rebler liegt im Billen, in der Rraft Des Entichluffes. in der Rabigfeit, abguschließen mit der porliegenden Sache. von der Berathung gur Ansführung gu fcbreiten und Dabei der Bhantafie jede Beichaftigung mit den möglichen Folgen tateaorifc au unterfagen. Es ift die beilfame Beidranfung, Die " heroifche Bornirtheit", wenn ber paradox flingende Ausbrud erlaubt ift, aller thatfraftigen Raturen, an beren Mangel Samlet zu Grunde geht. Er erliegt bem Gewicht einer Aufgabe, welcher fich feine Rraft nicht gewachfen fühlt. Darüber ift fein Zweifel. Aber die Grunde Diefer Ericheis nung, ihr Bufammenhang mit den eigentlichen Burgeln bes Charaftere, ihre Berbindung mit beffen glangenden Geiten und ihre nothwendige Rudwirfung auf die Berfepung bes gemuthlichen und geiftigen Lebens - Das alles find Fragen, Die einer forgfältigen Erorterung immer noch werth find.

3ch erlaubte mir, eine "heroifche Bornirtheit " die Grundbedingung alles großartigen, entscheidenden, prafti-

fcen Birkens in der Kunft wie im Leben zu nennen. Das Kingt paradog. Und doch genügt die einsachste Beobachtung unserer Entschlüsse und Thaten, um sich von der Wahrheit des Sages zu überzeugen.

Bedes Unternehmen, welches von der ausgetretenen Bahn der Gewohnheit abweicht, ftellt uns fremden Rraften und unbefannten Berbaltniffen gegenüber, Die unfere Beobachtung und unfer Urtheil berausfordern, in dem Daage, als fie unferm Billen fich in den Beg ftellen. Ihre richtige Beurtheilung ift offenbar eine mefentliche Borbedingung jedes Erfolges. Und boch durfen biefe Erwägungen und Berechnungen ohne Gefahr fur Die Sache nach unbedingter Bollftanbigfeit feinesweges ftreben. Es gabe bas einen boppelten Biberfpruch: ben einen gegen bie endliche Ratur unferes Erfenntnigvermogens, ben andern, noch fchlimmern, gegen die Abbangigfeit bes praftischen Erfolges von ben Beitverhaltniffen, Die in jedem Angenblide fich andern. Bei jedem die Bahn der mechanischen Routine verlaffenden Unternehmen tritt fruber ober fpater ein Beitpunft ein, in meldem der gur That bernfene Mann Die Untersuchung fur gefchloffen erflaren muß, unbefummert um mogliche Refte, ba er ben Refultaten einer nothwendig unvollständigen Rechnung fich anguvertrauen bat, ale waren fie unbedingt gultig: benn eben auf Diefem Bertrauen beruht Die Benukung Des aunftigen Beitpunfte, berubt Die Buverficht auf Die eigene Rraft, und bamit ber Erfolg. Sier nun tritt jene "bervifche Befchranktheit", jener Inftinct bes Entschluffes in feine Rechte. hier gewinnt bas gange heer ber Borurtheile, Die nationalen und religiofen, wie die des Standes und

bes Berufe, auch Die lediglich an ber Berjon haftenben, feine polle Bedeutung fur bas praftifche Leben, bier erft merben Diefe unentbebrlichen Triebraber ber gefellschaftlichen Mafchine in ibrer von bem aufgeflarten Unverftand fo oft grundlos geschmabten Bichtigfeit erfannt. Gie find eben weiter Richts, ale fertige Refultate, wenn nicht gerabe genau aus den porliegenden, fo boch aus abnlichen Ractoren, Formeln, Die im enticheibenden Augenblide ben Reitverluft bes Rechnens erfparen und ber Ungewißbeit zum Entschluffe verbelfen. Go tommt ber Goldat im Gefecht mit bem unfinnigften Nationalftolge, mit bem übertriebenften Begriff ber Standesehre ficherlich weiter, ale mit der trefflichften Doral-Philosophie. Der Raufmann murbe fein großartiges Gefcaft abicbließen, wenn er neben feiner Berechnung nicht auch feinem Inftinct und feinem Glud vertraute, ja, ber Befdichteschreiber fame nie gum Romponiren, wenn er bas ibm flar aufgebende Bild feines Gegenstandes nicht unpergagt und ruftig erfaßte, unbeirrt burch ben Gedanten an ben gurudbleibenben Reft bes auch burch bie gemiffenhafteite Arbeit nie vollständig ericopften, und wenn ericopften, fo boch nie unbedingt ausreichenden Daterials.

Es liegt auf der hand, daß die Fähigfeit zu diesem rechtzeitigen, über jeden Ersolg entscheidenden Entschlüß auf einem glücklichen Gleichgewicht der Intelligenz und der Empfindung beruht, unterstügt durch einen bedeutenden Bonds von physischer Kraft, dieser unerläßlichen Stüge des Selbstvertrauens im handelnden Leben. Bie diese Thattraft durch ein Jurüdbleiden der intellectuellen Entwicklung in biinden, verderblichen Ungestüm ausartet, so verliert sie unter dem

Einfing anhaltender, namentlich vorwiegend formeller Geisekhätigkeit sich nur zu leicht in eine Neigung zu spissendigem Grübeln, philosophisch gewissenhaften Zweiseln und überfungen Nechnung-Tragen. Das eine Extrem hat der Dichter in "Macbeth" gezeichnet, abgesehen von den mehr oder weniger roben Gestalten einiger Jugendstüde. Das andere sindet in "Hamlet", dem geistreichen, zurfühlenden Dänenprinzen, seinen klassischen Ausbruck, und jeder aufmertsame Blid in beide Tragsbien führt den Beweis für die wunderbare Gesundheit und Klarheit der Seele, in welcher Schaftpeare dem einen Krantseitsproces wie dem andern, beobachtend und schöpferisch darstellend, gerecht zu werden verstand.

Bir haben so den Standpunft gewonnen, von dem aus die Entwickelung Hamlet's fein unlosbares Rathfel mehr bieten durfte.

Zwei Monate sind nach der Erscheinung des Geistes vergangen, als wir den Prinzen wieder erblicken. Er hat sie angewendet, um mit allen Hulfsmitteln seines Talents jene selfstame Kolle einzusstudien, zu welcher er, sichtlich des Zeitgewinnes halber, sich entschloß, unmittelbar nachdem die gewichtige Aussportung zur That an ihn herantrat. Methodisch und sorgsam geht er dadei zu Werfe: Polonius berichtet nus umständlich, wie er erst in Traurigseit sies, dann seine Uedungen vernachlässigte, sich mit Wachen und Fallen fasseite, dies er den Umgebungen das Bild der Schwäche, der Zerstreuung, endlich geradezu der Verrücktbeit zeigte: Alles das aber ohne directe Beziehung auf das gedotene Werf. Richt ist er ombinitre Vorbereitungen

eines enticheidenden Schlages denft er fo ju verfteden. Der gauge fünftliche Apparat foll feiner eigenen perfonlichen Sicherheit Dienen, im Kall, daß fein trubfinuiges, verftortes Befen den Argwohn des Ronigs erwedte, und der Erreis dung Diefes erbarmlichen Zwedes wird von vorn berein ein Opfer gebracht, ichmerglicher und größer, ale bas verwegenfte Losftnrmen aufe Riel es je batte forbern fonnen. Opfer jumal, ju dem eine mirfliche gefunde Mannes - Ratur auch fur ben glangenbften Breis fich fewerlich entichloffen hatte: benn es geht bei Beitem gum größern Theil auf fremde Roften. Samlet opfert methodifch und faltblutig Das Blud ber Beliebten, lediglich um Die Beobachter feines überfeinen Bebabrens auf faliche Rabrte gu leiten, um in einem Spiele bes Biges und ber geiftreichen Laune ben Sieg zu behalten und durch wolluftige Bertiefung in felbitacidaffene Schmerzen bas Bewußtfein ber unliebfam ernften Pflicht gn betäuben.

Benn ich übrigens sage: Er opfert feine Liebe — jo folge ich mehr bem einmal eingeführten Sprachgebrauch als bem Eindrucke des vorliegenden Falles. Meines Erachtens thut man dem Dichter Unrecht, wenn man hamlet's Berhältnis zu Ophelia mit jenem schonen und ehrwürdigen Ramen bezeichnet. Es ware Sache eines Jago, nicht aber die des geiftreichen, gefühlvollen Prinzen, ein früher wirklich aus tiesem Gerzen geliebtes Wesen so zu bebaudeln, und auch dann noch mißte ein Aulas vorangegaugen sein, ausreichend, die Liebe in haß zu verkehren. Bon dem, was eine tragische Liebe kennzeichnet, ist aber, in Ophelia so gut als im Prinzen, meines Erachtens kann eine Spur zu ent-

beden. Schon der Liebesbrief, welchen die gehorsame Tochter an den Papa auslieserte, er ift alles Andere eher als der leidenschaftliche Derzenberguß eines so genialen, geschmadvollen, so warm und richtig empfindenden Mannes. Die Ueberschrift:

"An die himmlische und den Abgott meiner Seele, bie reigende Ophelia "

fie schwebt mitten inne zwischen Selbstironie und Bohlgesulen an dem hubschen, freundlichen Madden. In den folgenden Borten:

"Un ihren trefflichen, zarten Bufen diefe Zeilen " glauben wir gar die fade Galanterie eines Geden zu hören. Richt viel beffer ift das Berechen:

> "Breiffe an ber Sonne Rfarheit, Bweiffe an ber Sterne Licht, Bweift' ob litgen tann die Wahrheit, Rur an meiner Liebe nicht."

Dem entspricht nur ju gut der cynischeschslüpfrige Inhalt seiner Scherze, als er den vor "Liebe" wahnstunigen Melandoliter zu spielen bemüht ift. Und dei der erften Begegnung mit Ophelien, bei dem Tete à Tete vor der Schausspielsene, hat vollends seder Zweifel ein Ende. Wie könnte ein Mann von hamlet's Beaulagung und Bildung — auch alle Selbstäuschung der geistreichen Blastribeit zugegeben — wie könnte er, allein, ganz ohne Zeugen unt dem einst wirklich und heiß geliebten Mädchen deren heitigte Gefühle gestiffentlich in dieser Weise mit Kasen treten? So raffiniter Grausamkeit ift nur die in has verwandelte Liebe fähig, nicht die unter anderweitigen Einflüssen einsach

erfaltete. Bir fürchten, es ift febr viel Babrheit in ben Borten bee Bringen: "Ihr battet mir nicht glauben follen: ich liebte euch nicht. " Bobl fand ber geschmadvolle, jugendfraftige Dann, der gebildete Renner und Berehrer bes Gchonen, einft Boblgefallen an ber anmuthigen, jugendlichen Erfcheinung, Die mit wenig verftedtem Bohlwollen feine Annaberungen litt. Es mare ja wiber Die Ratur, batte er bie reiche Ausbeute von intereffanten Beobachtungen und freundlich behaglichen Unregungen von fich gestoßen, Die hier auf die bequemfte Beife fich bot. Aber von diefen erften Regungen bes durch Bildung und Gitte afthetifc veredelten Bedurfniffes bis jum Ermachen einer Leidenschaft. melde über bas Blud bes Lebens entideidet, ift es ein weiter Beg, und es ift die Frage, ob Samlet Diefen Beg jemale gurudgelegt batte, auch wenn er burch eine ernfte Schicffaleforderung nicht fo fcbroff gefreugt mare. Aber auch Opbelig bat von einer Julig faum einen Blutetropfen. In der Urt, wie fie Die Warnungen Des praftifchen, melterfahrenen Bruders hinnimmt und nedend erwiedert, lagt fich freilich von vorn berein ber Ginfluß ber üppigen Atmoipbare Diefes Sofes und Diefer Gefellichaft garnicht perfennen. Bon Bolonins boren wir, "bag fie mit ibrem Qutritt febr frei und bereit" mar, und die Lieder und Bilber. welche fie fvater mabrend ihres Babufinns befchaftigen, find nicht geeignet, bas ju miderlegen. Doch ift auch bier an mehr als bergliches Wohlgefallen, gemischt mit ein flein wenig finnlicher Erregung, fcmerlich ju benten. Dafür fpricht ber gang miderftandelofe Behorfam, mit welchem fie Die Briefe ausliefert, den Umgang abbricht, Die Bereit-

willigfeit, mit ber fie fich fpater als Bertzeug gur Brufung bes gemuthefranten Greundes gebrauchen lagt, obne bag man irgend eine beftige Aufregung an ibr bemertte. 3br Schwerpunft rubt noch auf bem Berhaltniß zu ber Kamilie, ober beginnt bochftens gu fcmanten zwischen biefem und bem Ginfluß der Liebe gu bem fremden Manne. Gehr bezeichnend ift es erft ber Tod bes Baters, ber fie aus ben Augen wirft und einem tragifden Ende überliefert. Die hinopferung ihrer eben fnospenden hoffnungen burch bie Laune eines geiftreichen Schmachlings bleibt auch fo tragifc genug. Aber an eine mabre Leibenschaft zu glauben, Die nicht etwa einer unerbittlichen Ungunft ber Berhaltniffe gum Opfer fällt ober ber eigenen Maaglofigfeit, fondern einem ungeitigen Spiel bes übericharfen Berftandes - Diefe Unnatur muthen mohl viele unferer Ophelien une gu, nicht aber ber naturmabrite und ichlichtefte ber Dichter.

Doch wir kehren zu hamlet zuridt. In demielben Maaße als sein Entschliß hinter seiner Ausgade zuridbleicht, reagirt das Bewußtsein seiner moralischen Schwäche auf die unermüdliche Thätigkett seines beobachtenden, combinirenden, Alles erwägenden, prüsenden Geistes. Und wiederum: dies allseitige Prüsen und Uederlegen, dieses faarspaltende, mitrossopische Untersuchen jeder lebendigen Empfindung hänft sichstein die Bedenstein und Schwierigkeiten auf seinem Wege, und umgarnt ihn mit seinen eigenen Negen. Von Scene zu Seene werden seine Bemerkungen geistreicher, glängender, tiefer, während es mit seiner Gewissen, von der Schwäche von der Schwäche aber zur sophistischen Berbrehung aller einsachten, stittlichen

Grundvorstellungen, bis die geistreiche Sentimentalität endtich bei Thaten ankommt, deren moralische Genealogie man febr genau ansehen muß, um sie vom Berbrechen zu unterfcheiben.

Junachst gewährt es ihm sichtliche Freude, mit seinem Gram zu spielen und in Erwartung des bevorstehenden Beddenthums einstweilen seiner gesitigen Ueberlegenheit über die trivialen Umgebungen sich daß zu erfreuen. Es ist biefes erste Stadium seines Krausheitsprozesses, in welchem der Dichter ihn noch zum Träger und Vertreter seiner eigenen tiessten lieberzengungen geeignet sindet. So jenes acht protesantischen Maubensbesenntuffes:

"An fich ist Nichts weder gut noch bofe; das Denken macht es erst dazu " ---

eine Aufchauung, auf wolche die fittlichen Probleme feiner tiefften Dramen fich gurudführen laffen.

Samlet's Schwäche und reiche Begabung drangt fich in dem Befenutniß zusammen:

"O Gott! Ich fonnte in eine Rußichale eingesperrt fein und mich fur einen König von unermestlichem Gebiete halten, wenn uur meine bofen Traume nicht waren. "

Das nothwendige Ergebniß einer scharffinnigen, aber durch feinen entichloffenen Willen getragenen Weltauffassung spricht in der Schilderung seines Gemuthezustandes sich aus:

"Es fteht in der That so ubel um meine Gemuthslage, daß die Erbe, dieser treffliche Ban, mir nur ein tahles Borgebirge erscheint. Seht ihr, dieser herrliche Baldachin, die Luft, dies wackere imwölfte Kirnaument, dies majeftätische Dach, mit goldenem Feuer ausgelegt, kommt es mir doch nicht anders vor, als ein fauler, verpefteter Saufen von Dunften!"

Er "hat keine Luft mehr am Manne und — am Beibe auch nicht. "

Wer stand je im Bewußtsein der Ohnmacht, vor den Trimmern glangender Hoffmungen, wer sühlte sich je mit starer Einsicht in die Sachlage, Angesichts einer unansssührbaren und gleichwohl nicht abzuweisenden Aufzache, ohne daß er dieses, in und über Deutschlaud sprüchwörtlich gewordene Hanlet's-Gesühl hatte sosten mussen! Es giebt da nur eine Heilung: die entschlichen Geneentration der vorhandenen Araft auf ein, wenn auch noch so geringes, aber erreichbares Ziel. Wer diese versuchte, wem dann unch dem ersten Ersolge, und schon während der sauen tapfern Arbeit, das "sahse Borgebirge" sich wieder begrünte, wem die Sonne dann zuerst wieder durch den "Hausen fauler Dünste" mit lebendiger Pracht entgegen bliste, der hat das Drama von Hanlet in sich erlebt, und die Uesstetter werden wohl thun, bei ihm in die Schule zu gehen.

In jener Stimmung treffen hamlet die Künftler. Ihr Erscheinen, ihre Leistungen fördern nicht nur durch die spinpathetische Auregung die edessten Schäe seines reichen Geistes zu Tage; sie erneuern auch auf asthetischem Wege in ihm das Bewußtsein seiner pflichtvergessenen Schwäche Er verurtheilt sich in Ausdrücken bitterster Selbstverachtung. Er nennt sich "Hans den Träumer", einen bidden, sowachgemuthen Schurken; er hat einen Esel an sich selbst, da er, wie ein Weisbelld, wie eine Kichenmagd mit Klüchen sein Gerz erleichtert, jedem Entschluß fremd und jeder That. Wir haben den berüchtigten Grundtegt unserer gesammten politischen Poesse vor uns, den treibenden Gedanken unserer bestgemeinten Leitartikel und Kammerreden aus unserer ersten politischen Schulzeit — aber leider, in Hamler's Entschluß auch das Vorbild der ihnen entsprungenen, politischen Thaten. Denn die Macht der Kunst und die Empörung seines sittlichen Gefühls, sie begeisten den "Heben führe planteiter Komödie, freilich einem politischen Tendenzliche planteiter Fassung. Der Ekel an der eigenen Unentschlossenheit sinder augenblickliche Veruhigung in dem rechtzeitig sich einer kollenden Schulzeitig sich einer beilenden Schulzeitig sich einer beilenden Schulzeitig sich einer beilenden Schulzeitig sich einer beilenden Schulzeitig sich eine bei mahnende Pflicht. Könnte denn die Erscheinung des Geistes nicht melle gar eine Lockung des Schulzeitig sich verschaffen, natürlich nur zur Beruhigung des Gewissen!

Wir werden ja sehen, wohin diese Gewissenkistigkeit sührt. Junachst erfolgt ein Parophönus tiesster Bergagtheit. In dem resultatiosen Kampf des brennend lebhasten Gesübls mit dem trägen Willen erzeugt sich die tiesste, trankhasteste Sehnsucht nach Ruhe, nach Verzessen. Aber selbst vor das Ashl des Selbstmordes stellt sich als unerbittlicher Wächter der prüsende Gedanke! Für ihn giebt's keine Gewisseit, weder im Leben unch im Tode. Sein Bewußteit, und wir durfen hinzussugen, der Grundgedanke des Drama's, gewinnt den schlagendien Ausdruck in den berühmten Worten des Wonologs:

"Go macht Bewiffen Feige aus uns Allen, Der angebornen Farbe ber Entschließung Birb bes Gebantens Blaffe angefrantelt, Und Unternehmungen voll Mart und Rachbrud, Durch biefe Rudficht aus ber Bahn gebrängt, Berlieren fo ber handlung Ramen."

Roch einmal gewinnt es dann den Anschein, als sollten die träg berabhängenden Segel des stattlichen, vor der Strömung treibenden Schiffes von rettendem Fahrwinde schwellen. Durch den Erfolg des Schauspiels wird sein Selbegefühl sichtlich gesteigert. Er läßt ihm gegen Rosenstranz und Güldenstern, wie gegen Polonius, so recht con amore den Jügel. Ja, er sühlt etwas von Ahattraft in sich. Die Spulezeit der Nacht erhigt seine ohnehin überreizte Phantasse. Er traut sich Dinge zu, welche "der heitre Tag mit Schaudern säh". Aber auch dicht hinter dieser Aufregung steht schon wieder der bedachtane Zweisel. Er hatte die Borsicht gar nicht nöthig, zu der er selbst sich ermahnt, "die Ratur nicht zu vergessen!" It es doch ohnehin seine Art, "Dosche zu reben, keine zu brauchen".

Das zeigt sich benn auch sonnenklar in dem Erfolg seines Auftretens gegen den König. Die Gelegenheit liefert ihm das Opfer in die Hände, bequemer als er se gehofft. Aber statt sie zu sassen, erschriedt er vor ihr. Und schnell if sein geübter Scharssung tragende" Energielosigseit in den ehmurdigen Mantel bedachtsamer Ueberlegung zu hüllen. Er phantasirt sich eine raffinirte Grausamteit an, von der sein Gerz himmelweit entsernt ift, nur um die drängende That sos zu werden suienen weit aussehenden Borsas. Seine Borte werden Feuer und Gift in dem Maaße, als sein Wille und seine Sehnen erschlässen.

١

П.

"Dinein du Schwert! Sei ichredicher graudt, Wenn er berauft ift, ichfalend, in der Buth, 3n feines Bette Stutischänderischen Freuden, Beim Doppeln, Fluchen oder anderm Thun, Das teine Spur des heites an fich bat:
Dann floft ihn nieder, daß gen himmel er Die Fersen bäumen mag, und seine Seele So schwarz und so verdammt sei, wie die hölle, Bobin er fährt."

Diese genial geistreiche Bildung hat denn fur die That ober etwas ibr Mebnliches nur in ber aufwallenden Sine ploblicher Erregung noch Blat. Auf Die Tapete führt er den Stoß, da ibm gegenüber dem Reinde der Duth verfagte. Dem Bufall, bem Schidfal mochte er Die Berantmortlichkeit aufburden, por der feine theoretifirende Comache jurudidridt. Go tobtet er benn, fatt bes Berbrechers, ben unbedeutenden alten Mann, den Bater Des durch feine Thorheit obnebin ju Grunde gerichteten Dadchens. Und febr bezeichnend fur Die Moralitat Diefer überfeinerten Bilbung: Richt ein Gedante an Reue übertommt ibn Ungefichts feines Opfere. Er bobnt ben flaglichen vorwinigen Narren. ben er fur einen Sobern nabnt. Er ift viel zu voll von feiner geiftreichen Rolle, von ber tragifchen Scene, Die er mit ber Mutter gu fpielen benft, als bag bas Schicffal eines gewöhnlichen, jur Ariftofratie bes Beiftes nicht geborenden Menichen ibn rubren fonnte!

> "Der himmel hat gewollt, Um mich burch bies, und bies burch mich ju ftrafen, Daß ich ihm bienen mußt' und Beißel fein."

Das ist die ganze Reue der schonen Seele. Un die arme Ophelia wird nicht einmal gedacht. Das ganze Gesprach

mit ber Mutter, in welchem freilich feine Beredtfamteit fich glangend entfaltet, murbe einem leidlich praftifchen Menichen por ber That gar nicht in ben Ginn gefommen fein. ift ja in geradent Biderspruche gegen die gange Gebeimnißframerei feines Berfahrens und fann ben gunftigen Augenblid fur die That nur ins Ungewiffe binausschieben, wenn nicht überhaupt fein Gintreten verbindern. Der arme Beift bat offenbar einen ichmeren Stand gegenüber feinem geniglen. icharffinnigen und beredten Sprögling. Biederholt muß er ben weiten Beg aus bem Regfeuer machen, um "ben abgeftumpften Borfat ju fcharfen". Doch wenn wir genau qufeben, bat "ber alte Maulmurf" von bem Befen feines Sohnes mehr an fich, ale beffen glangende Schilderung ber Thatfraft des alten herrn vermuthen ließ. Es ift, als borte man Samlet felbit, wenn er ben ibm boch gar mobl befannten Gobn nun plotlich beschwichtigt, ibn ermabnt, ber gar ju febr erichredten Mutter fich angunehmen, zwischen fie und ihre Seele im Rampf ju treten. Er fonnte boch miffen, daß mehr ale fcharfe Borte nach Diefer Richtung bin von bem Bringen nicht an fürchten find. Dafür feben mir diefen bald wieder mit einem neuen genialen Ginfall beicaftiat. Er merft febr mobl, daß ber Ronig ibn burch Die Reife nach England nur los werden will (bat er feinen Berbacht burch alle bas endlofe Romodien-Spielen boch gefliffentlich rege gemacht) und bag Rofenfrang und Bulbenftern bagu die Sand bieten. Darin liegt ihrer gangen Stellung nach durchaus feine Bosbeit! Gie Dienen bem Ronige, ohne ibrer Meinung nach bem Bringen gu fcaben. Aber Diefe einfache Betrachtung fann ber übergeiftreiche

Philosoph nicht mehr machen. Wie der Falfe auf das Bild, ftößt er auf die neue Intrique:

> "Der Spaß ift, wenn mit seinem eignen Pulver Der Feuerwerfer aussige, ihm mich erugt Die Rechnung, wenn ich nicht ein' Afaster tiefer Als ihre Min grab' und sprenge sie Bis an ben Mond. — D, es ist gar zu schön, Benn so zwei Listen sich entgegengeb'n!

So wird bem geiftreichen Manne das Intriguiren Genuß und Bedürfnig. Bor lauter Gewissenhaftigkeit sinkt er am Ende in Berhältniffen, die ihm nebenfächlich und unbedeutend erscheinen, jum rucksichtlofen Cgoisten herach.

Ganz vergeblich tritt bem stets haltungsloser Berfinfenden das mahnende nud strafende Bild frischer Thatkraft
in der Kriegergeftalt des jungen Fortinderas entgegen. Niemand weiß beiser als er diese Erscheinung zu deuten. Mit
unerbittlich scharfem Ange entdeckt er seine eignen geheimsten Gebrechen in dem reinen Spiegel der gesunden Mannesnatur — und ohne alle Schonung noch Selbstbetrug rechnet er sie sich vor: "den bangen Zweisel, der zu genau bedenkt ben Ausgang, in welchem stets drei Viertel Feigheit steckt und nur ein Viertel Weisheit!" Wie herrlich definirt der Schwächling die wahre Größe:

> "Bahrhaft groß fein, heißt, Richt ohne großen Gegenstand sich regen; Doch einen Strohhalm felber groß verfechten, Wenn Ehre auf bem Spiel."

Und ihr rechtes Relief bekommt feine Schwäche und Thorheit in den Erfolgen des viel unbedeutenderen Laertes. Bas ber rechtmäßige Thronerbe um den trefflichten Bater nicht wagte, das gelingt dem Unterthauen, dem einsachen Edelmann, der den Zod "eines alten Narren" zu rächen hat. Die Berechtigung der Blutrache wird hier nachdrücklich hervorzehoben in dem Fenereiser des Sohnes, den ein bloßer Berdacht leitet, keine Gewißheit, wie Haulet. "Gewissen, hrömmigkeit, beide Welten" schlägt er in die Schanze um des einen, von Pflicht und Ehre gebotenen Zweckes willen. So sind geringe Mittel, über die er gebietet. Doch er vorwaltet sie so, daß sie weit reichen, und wo der unendlich bedeutendere Geguer unterliegt, feiert seine weder rechts noch links sehnde Entschosenschieden leichten Triumph.

Samlet indeffen, burch einen Bufall auf den Schauplat, wenn nicht feiner Thaten, fo boch feiner Bflicht gurudgeführt, er verfenft fich in ber berühmten Rirchhofsicene in die Bolluft jener inhaltlofen Gentimentalitat, welche im Unschauen der Sinfälligfeit und Gebrechlichfeit aller irdifchen Dinge bas Bflichtgebot, bas Gefühl fur Recht und Unrecht in feinem Unfpruch an Die einzelne Berfon fo trefflich in Rube lullt. In Betrachtungen über ben Staub Gafar's und Alexander's, in gartlich wehmuthigen Traumen über ben Schadel bes armen Porif, bes jest fo melancholischen Spanmachere, fdmindet bas Bewuntfein fcmerer Berfculbung gegen die Lebenden. Die muthwillige, gegen Rofenfrang und Guldenftern verübte Tude fann bas von weltbetrauernder Gentimentalitat noch feuchte Auge nicht ruhren. Es find ja gemeine, mittelmäßige Geelen, an beren Untergang nichts gelegen. Gie maren bem anabigen Berren langweilig.

"Sie ruhren mein Gewiffen nicht! 3hr Fall Enthpringt aus ihrer eignen Einmildung; 's ift miglich, wenn bie schlechtere Natur Sich zwischen bie entbrannten Degenspiten Bon madfagen Gegnern ftellt!"

Da haben wir das Glaubensbekenntniß der "Aristofratie des Geistes", aber freilich der falschen, verkommenen. Man halte gegen diesen sentimentalen Pringen den König Heinrich unter seinen Ballisern auf dem Schlachtselde von Azincourt, und man wird eine Anschauung davon gewinnen, daß es doch ein gut Ding ift, wenn der Charafter das Talent in den Balgel nimmt!

Die franfhafte Gitelfeit Des Gebanten = und Rebe-Birtuofen übertrifft fich bann felbft in ben thorichten Musbruchen bei bes Laertes Trauer. Gleichaultig genug bat ber Treffliche Die Beliebte einer geiftreichen Brille geopfert, ihr Bahnfinn, ihr Tob hat ihn eben nicht merflich erfcuttert. Aber nun fomme Giner und flage ben Berluft als ben feinen - und bas Gelbftgefühl bes ausermahlten Benies wird fich gegen ben Gebanten emporen, bag Unbere bas bas 3bre nennen, mas er mit feiner Theilnahme, wenn auch nur beilaufig, begnabigte. Run mit einem Dale liebt er Ophelia mehr ale vierzigtaufend Bruder, nun wetteifert er fiegreich mit Laertes im - Brablen! Das Meugerfte aber leiftet feine vom Binde ber Laune regierte Saltlofigfeit, als er nun, unmittelbar nach ben blutigften Entichluffen und ben furchtbariten Bermunichungen gegen ben Ronig, jum Spiel fur beffen Rurgweil fich bergiebt, lediglich um ber Berftreuung willen. Go trifft ihn benn von Rechts wegen das Schickfal beim Spiel, in der Form eines tuckichen Jusalls, ihn, den keine Mahnung bewegen konnte, dem Berbangniß zu ehrlichem Kampf unter die Augen zu treten. Die so lange aufgesparte Rachethat wird nun endlich vollzogen, in jäher Sige, da es für ihn und für das Land zu spat ift.

Und rings um ihn halt ber Tob feine reiche, grausame Ernte. Es erweift fich, bag die willeulose Schwäche, und wenn sie in ben Mantel ber feinften Geistesschäfte und ber reichten Bilbung sich hüllte, weit mehr Unglud anrichtet, als die ridficitssos Gewalttbat.

#### "This quarry cries on havock!"

Wit biefen unübersesbaren Worten bezeichnet Fortinbras furg und prächtig den Juhalt der Katastrophe. Der Dichter aber läßt zum Schlusse die Nebel des Weltschmerzes durch einen frästigen Windlich aus den Negionen des thatkaftigen Lebens zerreißen. Er entläßt uns mit einem ernsten, aber vollen und frästigen Accorde, nachdem seine Harfe, dem Geiste seines Zahrhunderts weit vorauseitend, den Schmerz und die Berirrungen, so wie das tieste, heiligste Gesüblseben späterer Geschlechter in die geheimnisvollen Klänge ihrer süßesten und ihrer wildbewegtesten Weispelan gesaßt hat.

Rachdem Shaffpeare in "Romeo und Julia" dem Trauerfpiel der einsachsten, natürlichsten und gewaltigsten Leidenschaft sein mustergultiges Borbild gegeben, zeigte er in "Brutus" und "hamlet" den subjectiven Gedanken im Begensaß gegen die Anforderungen der Ausenwelt, dort scheiterud an der Ueberfühnseit des seibstgewissen Entschiedunges,



hier erliegend unter der Last der zu reichen und zu schweren Baffen, die er sich selbst geschmiedet. Die noch übrigen Trauerspiele werden und den Dichter zunächst als den gründlichen Kenner und genialen Darsteller zweier der gewaltigsten und surchtbarsten Leidenschaften zeigen, im vollsten Besige einer die entgegengesetzelten Stoffe gleich sicher beberrschenden Gestaltungstraft, bis dann die letzten Schöpfungen seiner tragischen Muse sich in die Nachtseite des Weltlaufes mit dämonischer Kühnheit vertiesen und Dissonanzen schonungslos westen, die erst spät in den Welten einer glüstlichen Spoche in dem vollen, reinen Accord des geläuterten, zur Auch und Selbstgewisheit gelangten männlichen Bewustsseins sich lösen.

### Unmerkungen gur achtzehnten Borlefung.

- 1 (S. 218.) Es ift alfo mabricheinlich, baf ein paar aftere beiläufige Ermabnungen eines "Samlet" fich nicht auf bas Chaffpeareide Drama bezieben, fonbern auf eine uns nicht erhaltene Arbeit eines anberen Berfaffers. Go beifit es in einer von Thomas Rafb 1587 geidriebenen Borrebe ju bem Menabbon von Robert Greene (bal. Delius, Chaffpeare, Ginleitung jum Samlet p. VII.): "We will afford you whole Hamlets, I should say handfuls of tragical speeches." Es ift bier nämlich von einer englischen Ueberfetung bes Geneca bie Rebe. In bem Tagebuche bes Theaterbirectors Benslowe nom Sabre 1594 wirb Samlet, und gwar nicht ale neues Stud, unter ben im Buni bes Jabres bon feiner und ber Ghaffpeare'iden Gefellicaft an Reminaton Butts aufgeführten Dramen erwähnt, und in einer 1596 gebrudten Broditre fagt Thomas Lobge von einem Teufel: he looks as pale as the visard of the ghost who cried so miserably at the theatre: Hamlet revenge! Doch mag ich bei allebem bie von Drote mitgetheilte Notig nicht unerwähnt laffen, nach welcher Gabriel Sarbeb in Speabt's Ausgabe bes Chaucer im Sabre 1598 bie Borte eingefdrieben bat: "Die jungen Leute ergoben fich febr an Chaffpeare's Benus und Abonis; Lucretia aber und Samlet, Bring von Danemart, gewinnen ben Beifall ber alteren Leute."
- <sup>2</sup> (S. 218.) Der Bermerl lautet: James Roberts A booke, the Revenge of Hamlet prince of Denmarke, as it was latelie acted by the Lord Chamberlayn his servantes.
- 3 (S. 218.) Defius 1. c. ftellt bie Grunbe für biefe Anflicht in einer für mich überzeugenden Beife gusammen. Die Berfpatung ber

erften autbentifchen Ausgabe, ber von 1604, erflart er aus ber betannten Abneigung, welche bie Shafipegre'iche Befellicaft bem Drud ibrer beliebten Renigfeiten entgegenftellte. Go fei es mabrideinlich, baf bie Ausgabe von 1603 ibre Entftebung einem Inbufirieritter verbante, ber auf ben glangenben Bubnenerfolg bes neuen Samlet reconete, um feine luberliche und verborbene Ausgabe bes aften unter bie Leute gu bringen. Das einzige erhaltene Eremplar biefer Ausgabe (im Befit bee Bergone von Deponibire) fubrt ben Titel: The Tragicall Historie of Hamlet Prince of Denmarke. By William Shakspeare. As it hath beene diverse times acted by his Highnesse servants in the Cittie of London: as also in the two Univertities of Cambridge and Oxford, and else-where. At London printed for N. L. and John Trundele. 1603. Durch biefe unberechtigte Beröffentlichung einer vom Dichter mahricheinlich langft verworfenen Bugenbarbeit icheint nun biefer fich enblich baben bestimmen faffen, bas Drama in feiner vollenbeten Geftalt bem Bublicum ju übergeben. Es geichab bies in ber Quartausgabe von 1604 unter bem Titel: The Tragicall Historie of Hamlet, Prince of Denmarke. By William Shakspeare. Newly imprinted and enlarged to almost as much againe as it was, according to the true and perfect Coppie. At London, Printed by J. R. for N. L. and are to be sold at his shop under Saint Dunstan's Church in Fleetstreet. Rilr ben außerorbentlichen Beifall, melden Samlet in biefer Geftalt icon bei ben Beitgenoffen fant, zeigen bie ichnell wieberholten Auflagen biefer Ausgabe aus ben Jahren 1605, 1607 unb 1611. Den anthentifden vollftanbigen Tert ber von Chaffpeare felbft beauffichtigten Aufführungen bes Samlet giebt bie Roliogusgabe pon 1623.

# Reunzehnte Borlefung.

#### Dtbello.

## Geehrte Berfammlung!

THie höchst missich bei der wunderbaren Objectivität Shakspeare's die Schlusse von dem Juhalt und Ton seiner Werte auf die Zeit ihrer Entstehung such, und wie bedenklich se erscheinen muß, wenn man die mangeluden Nachrichten über seine Pramen ergäuzen will, dafür liesert der über die Absallungszeit des "Dibello" lange geführte Streit und seine endliche unvernuthete Zeinug einen merkwürdigen Beleg. Unter den englischen Commentatoren zöhene Ghalmers und Drase "Othello" zu den letzten Werten des Dichtens. Sie berusen sich auf den tiesen Ernit der Stimmung, auf die meisterhafte Bollendung der Charatterifiit, endlich auf eine Stelle des dritten Atts, in der sie eine Auspielung auf ein Zeitereignis finden.

"Eine offne Banb", fagt Othello ju Desdemona,

"Sonft gab bas Berg bie Banb; Die neue Bappenfunft ift Banb, nicht Berg." bier foll Chaffpeare einen Geitenhieb gegen Die von Jacob im Jahre 1611 neu gefchaffenen Baronets führen, benen eine Bufakacte pom 28. Mai 1612 Die "blutige Sand" ale Bappengier bewilligte. "Dthello" mare banach alfo frubeftens 1611 entstanden, nach Drafe 1612, nach Chalmers Dem entgegen nahm Malone, ohne jene vorgebliche Anspielung für entscheibend zu halten, bas 3abr 1604 an, und fclieglich hat eine Entbedung Collier's ben Beweis geführt, daß bies furchtbar ernfte, ja in manchen Scenen unerfreulich barte Trauerfpiel berfelben Epoche angebort, in ber Chaffpeare ben "Julius Cafar", ben "Samlet" und "Bas 3hr wollt" geschaffen bat, bag es mithin bem Dichter gegeben mar, fich abmechiclud in die beiterfte und die bufterite Beltanidanung mit gleicher genigler Gelbitgewißbeit ju verfenten, ohne meber bier noch bort bie Beiftesfreiheit einzubuffen, welche ibn in ber Mitte feiner ichopferifchen Thatigfeit, auf ber Sobe feiner Rraft burchaus als ben freiwaltenden Berricher feiner Stoffe ericbeinen laft, aber fubjective Stimmungen und Berftimmungen, fo weit meniaftens uufere Renntnig reicht, volltommen erhaben. Collier fand in den Bapieren der Egerton'ichen Familie folgende Bemerfung über Die Roften, welche im Jahre 1602 ber Broßflegelbemabrer Gir Thomas Egerton mabrend eines Befuches ber Roniginn auf feinem Landfige Barefield fur Die Unterhaltung feiner hoben Bafte aufwandte. Bon ben 64 Bfund 18 Chilling 10 Bence, welche fur Geiltanger, Schaufpieler und Tanger aufgingen, empfing die Truppe Burbadge's fur Die am 6. August 1602 verauftaltete Aufführung Des "Dthello" 10 Bfund. Dit einem alten, langft befannten

Stude bat man aber die Roniginn bei einer folden Belegenheit auf feinen Kall regalirt; auch wird "Othello" in bem Meres'fden Bergeichniffe von 1598 nicht aufgeführt, fo daß feine Abfaffung um die Grengscheide der beiden Jahrhunderte mohl feststehen durfte. 1 Den Stoff entnahm Shaffpeare, wie die ahnlich harte und unerfreuliche Fabel von "Maag fur Maag" ben "Secatommithi" (bundert Befchichten) von Giraldi Cinthio, von benen mir feine englifche, wohl aber eine frangofische Ueberfepung tennen ohne jedoch deshalb behaupten gu durfen, daß Chaffpeare feinen englischen Text benugen fonnte. Es erschienen in feiner Beit häufig Ueberfetungen einzelner italienischer Erzählungen ale Flugblatter, und beren find begreiflicher Beife eine Menge verloren gegangen. Die Novelle enthält den geichichtlichen refp, romanhaften Borgang bis ju Desdemona's Ermordung in feinen außern Umriffen im Bangen fo, wie ibn der Dichter beibehielt. Jago, Caffio, Desdemona find, ben Sauptzugen nach, wenigstens angedeutet, Rodrigo und Brabantio fehlen gang. Der Charafter bes Mohren, und bemaemaß ber Berlauf ber Rataftropbe ift von ber in ber Tragodie gegebenen Auffaffung ganglich verschieden. Der Othello ber Rovelle läßt Desbemona burd Jago ermorben. leugnet die That beharrlich, felbit auf der Folter, und wird endlich durch die Bermandten der Ermordeten auf dem Bege der Privatrache getodtet. 2 Man fieht: Chaffpeare fand eine tragifche Mordgeschichte vor, einen Stoff fur den Bitaval: Die Tragodie ift fein Berf.

Aber auch diese Eragodie mit ihrer augenscheinlichen Milberung ber furchtbaren Ratastrophe, mit ihrer tiefen und

feinen Motivirung ber gefammten Sandlung, mit ber Birtuofitat ibrer Charafteriftif, fie ift feinesmeges babin gelangt, oder fie bat auch wohl nicht beabsichtigt, dem Stoffe feinen berben, ftreugen Beigeschmad ganglich ju nehmen. Othello ift nicht darauf berechnet, Die tragifchen Empfindungen bes Mitleide und ber Furcht burch jenen Aufichmung eines rein menfchlichen Enthufiasmus, eines erhöhten Gelbitbewußtseine ju mildern, ju welchem une die großen und berrlichen Gigeuschaften ber Menfchen - Natur felbit unter Leiden und Berirrungen entflammen, und über ben fein Dichter leichter gebietet ale Chaffpeare, fobalb er nur will. Diese Tragodie entrollt von Anfang bis gu Ende ein nieberichlagendes Gemalde meufchlicher Bosheit, menfchlicher furgfichtiger Schmache und rafender, bis an die Grenze bes Thierifden gefteigerter, ja, fie überichreitender Leidenschaft; fie führt es une por in den grellften Farben und in den icharfften Umriffen, fie mirft die bellften Streiflichter und Die Dufterften Schlagichatten Darüber bin, fie muthet uns nicht Freude am Grafflichen gu, aber Rerpen, Die auch bas Graflicite ju ertragen vermogen.

Ein fpfematischer Schurke, abgeschen von ben ersten einlettenden Borgaürgen, die einzige plaumäßig und bewußt handelnde Person des Studs, ein durchgebildeter Birtuos nichtswürdiger Bosbeit macht es sich zur Lebensausgabe, das Siud des Paares, auf dem uusere Theilnahme ruht, planmäßig zu Grunde zu richten. Das eine seiner Opfer, die reinste und menschich-schönfte Gestalt des Drama's, es hat ihn gar nicht beseidigt. Sein herzzerreißender Untergang ift nicht einmal Zweck, sondern nur untergeordnetes Mittel.

Aber auch gwifden bem Berrather und dem eigentlichen Begenftande feiner Bosbeit icheint taum ein thatfachliches Berhaltniß zu befteben, das diefen Grad und diefe Musdauer des Saffes, Diefe teuflische Unerbittlichfeit ber Rache, wenn nicht rechtfertigen, fo boch erflaren fonnte. Die Burudfetung eines Untergebenen in ber Beforberung ift bie gange Berichuldung, fur welche ber Relbberr mit ben raffinirteften Geelenqualen, mit ber Bernichtung feines zeitlichen und ewigen Beiles zu bugen bat. Faft Scene fur Scene find wir Beugen Des peinlichften aller Borgange: Des Triumpbes ber Boobeit über Die vertrauende, furgfichtige Redlichfeit, jenes Irremerbens ber Geele an ihrem 3beal, und in Folge beffen an fich felbit, nachft bem Bewußtfein ber Schuld ohne Frage Die fcblinnmfte ber Beiftesqualen. Das Glud eines enthusiaftifch liebenden Chemannes wird durch fcheinbar plumpe, aber ber Situation und feinem Charafter nur ju trefflich angebagte Obrenblafereien untergraben, die widerwartigite und thierischfte aller Leidenschaften, Die Gifersucht, entwickelt fich vor unfern Mugen bis gu ichrantenlofer Berrichaft über Phantafie, Bemiffen und Billen; wir werden, wenn nicht Augen-, fo boch Obrenzeugen einer Mordthat, wie die Aften unserer Kriminalgerichte fie felten enthalten. Der Anftifter Des Unbeile, um feine Freiftunden nicht ju verlieren, betreibt nebenbei eine doppelte Intrique, welche Die Ermordung gweier "Freunde" und Die Ausplunderung des einen jum 3med bat. Alles gelingt ibm, bis eine fpate poetifche Gerechtigfeit, fpat, weil fie ben Opfern nicht mehr ju Gute fommt, ibn ereilt. Die Lehre Des Stude: von ber Ueberlegenheit gemiffenlofer

Alugheit über furzsichtige, von dunkeln Gefühlen geleitete Rediciteit, wird wenigstens durch den Jusis ermößigt, daß jener Alugheit zwar die Macht verliehen ist, fremdes Glud zu vernichten, jedoch meist ohne die Fähigseit, auf dessen. Erümmern das eigene sicher zu gründen.

Und dieses Gemälde menschlicher Ruchlosigkeit und menschlicher Schwäde, diese Handlung von entsestichem Berlauf und trübseligem Ausgaug, sie übt gleichwohl beute, wie vor drei Zahrhunderten, ihre untehldare Anziehungskraft auf die schwulustige Menge. Bei einer Darstellung, die nur einigerunasen den Aussorvenugen des Dichters entspricht, ift sie sicher, den Kenner zu sessellen, wie den unbefangen genießenden Laien, und ganz besonders sindet der Denker, der Beodachter menschlichen Leibens, Handel und Seins seine Rechnung vor diesem so genialen als furchtbaren Gemälde einer der duntessellen Sophatensiehen unseres Gemälde einer der duntessellen. Es fragt sich: wie gelang dem Dichter diese eben sometwirdige als unzweiselbaste Wittung? Wie erhob er jeme Sammlung schauderhasteiten Greuel zum Kunstwert?

Bor Allem gewiß nicht, wie wir schon saben, durch irgend eine Rachgiebigkeit gegen unser Geschl, durch Berscheterung irgend einer gräßlichen Bahrheit. Es seblen in "Othello" falt gänzlich jene entzidenden Ergüsse der dichterischen Bhantasse, die z. B. in "Romeo und Julia" and die schauerlichen Abgründe der unerhittlichen Tragit mit Blumen berlieiben und uns mit wollüftigen Schauder an die Form session, deren Juhalt uns Schrecken erregt. Kaun das die Stimme der Freude in einzelnen abgebrochenen Lauten sich vernehmen läßt unter dem Toben der Leidensschaft, den

Rlagen Des Schmerzes und bem ernften Drang ber Beichafte. Othello, bis auf das furge erfte Bieberfeben ber burch ben Geefturm getrennten Gattinn, bat feine einzige Stelle, in der wir von dem Graufen und ber peinlichen Angst ber tragifchen Scenen uns erholen fonnten, wie in Romeo und Julia unter ben gragiofen Schergen bes beitern Reftes, ober bei ben trunfenen Entgudungen bes nachtlichen Liebesaeständniffes oder ber beimlichen Bermablung. Der beroifche Aufschwung der leidenden Julia lofte die wehmuthige Rlage fait auf in bem burdaus belebenden und erfreulichen Gefühl der Bewunderung. Bir merden bald feben, bag bier bas Gegentheil ftattfindet. Und auch jene bort fo reichlich eingelegten beitern, humoriftifchen Bartieen feblen bier faft ganglich. Bo bas Stud bagu einen Anlauf nimmt, bindert der bittere Ernft der Situation, des Juhalte, Durchaus ben unbefangenen Benuß ber bumoriftifden Form. 2Bir lachen über Mercutio's eigenthumliche Galanterieen gegen Die Amme und über fein Schwadroniren gegen Die feindlichen Ravaliere. Aber die Sant fchandert une, wenn Jago wißig wird mit Desdemong, an beren Todesqual er ichon im Beifte fich weidet, und felbft die humoriftifche Abichlach= tung bes albernen Robrigo ift eben zu febr Abichlachtung. ale daß ihre laderliche Geite mefentlich und wirffam gur Geltung fame.

Und noch weit weniger möchte die Tragödie ihre Ausgiehungsfraft jener vorgeblichen lehrhaften Tendenz verdausfen, welche neuere Commentatoren in ihr entdeckt haben. Allerdings fagt Desdemona in der Novelle des Cinthio:

"Ich fürchte, ich werde jungen Madden noch gur II.

Warnung dienen, fich nicht gegen ben Willen ber Eltern zu verheirathen, und daß eine Italienerinn fich nicht mit einem Manne verheirathen follte, ben Natur, himmel und Lebensweise ihr völlig entfrembet!"

Das ift obne Frage eine febr verftandige Betrachtung, und wer eine baran gefnupfte Moralpredigt mit Beifpielen aus Chaffpeare's Othello belegen wollte, fonnte mit manigem Big feiner Aufgabe genugen. Aber baburch wird bas Shafipegre'iche Traueripiel noch nicht gur Gellert'ichen Rabel. Gewiß ift Desdemona's Trennung von ibrer Samilie nicht obne Einwirfung auf ibr trauriges Schidfal. Aber fie ift benn boch nur ein Grund unter vielen. Der Erfolg Jago's war in den geregeltsten Berhaltniffen, bei der normaliten Familien - Alliance, wenn nicht gang fo leicht, fo boch jedenfalls möglich. Richt um leichtfinnige Tochter ju marnen und Mesalliancen zu bindern, fondern um die Motivirung bes ungeheuren Frevels mannigfacher, leichter und bramatifch wirkfamer zu machen, werden jene Berhaltniffe gelegentlich erwähnt und nach Maaggabe ber Situation auch wohl betont. Chaffpeare zeigt fich allerdinge überall von fittlichen Unichauungen und Ueberzeugungen aufe Lebendigfte burchdrungen. Aber es burfte vergebliche Dube fein, in ibm die bewußte Singabe feiner Runft gur Ginfcharfung einer praftifden Klugheits-Moral ju fuchen. Dagegen fcheint uns der eben fo gewaltige ale berbe und ftrenge Reig Diefes Trauerfpiele vor allem in der Treue und Lebhaftigfeit gu liegen, mit welcher eine ber gefährlichsten Rranfbeiten ber menfcblichen Seele, eine Rrantbeit, beren Reim wir Alle, wie wir ba find, in une tragen, vielleicht fublen, une bier

geschildert wird, in ihrer Entstehung und in ihrem Berlauf, in ihrem gesammten Berhaltniß zu unserem geistigen Organismus.

Codann in der forgfältigen, naturmahren Beichnung "
und der acht tragifchen Mifchung fammtlicher Sauptcharaftere.

Endlich in der feineswegs woralifirenden und belehrenden, wohl aber tief fittlichen Farbung bes Gangen, in dem Ernft, mit welchen die nafürliche Berbindung zwischen geiben und Schuld aufgesaßt, in der fühnen Genialität, mit welcher sie dargeftellt wird.

Laffen Gie uns bas untersuchen!

Wie "Romeo und Julia" beschäftigt sich "Othello" mit bem Schieffal ber Liebe. Dort, wie wir saben, wurde eine naturgemäße, prabestinirte Gerzensliebe von den Berbaltniffen gefreuzt. Und nicht die Liebe, wohl aber die Liebenden gingen zu Grunde an der unbändigen Heftigkeit ihres Begehrens beim Zusammenftoß mit den realen Gewalten des Lebens.

In der vorliegenden Tragsdie ist der Kampf der Gegenstäge noch erbitterter, das Leiden unendich schäffer, die Entzweiung unversöhnlicher. Denn, und dies ist wohl zu beachten, nicht wiesend dem Herzen und der ist wohl zu beachten, nicht wiesende dem Kerzen und der Ausgern Bettentbreut der Kampf. "Das kleine Königreich, Mensch genannt", bricht vielmehr in einem Bürgerfriege zusammen. Die ebessiche Lebensfäste verwandeln sich im Gift, die Natur liegt mit sich sehes in einem Burgerfriege zusammen. Die abelisch erbeitige twendendeln sich geschen besteht geben der besteht geweine felbst im Streit; es ist, um ein anderes Buld wählen — es ist nicht der töbstliche Ausgang eines bevoischen, begeisterten Kampfes, es sit der entschiche Berauf einer scheußlichen Krantseit, es ist eine moralische Bergise

tungsgeschichte, welcher wir beiwohnen, von der Mischung des iddlichen Tranks, von dem Freudenmahle, bei dem er gereicht und genossen wird, dunch alle Stadien des Schmerzes und der Sodesqual hindurch bis zur gerichtlichen Despenung des Leichnams und zur Berurtheilung des Gistmischers. Wir sehen das edesste und reinste Gefühl der menschlichen Brust mit sich selbst im Streit. Es ist die verderblichen Bersegung der Liebe, ihre Umwandlung in tödtliche Eiserssuch, welche das Stidt erfüllt.

Da ift es benn ein Meistergriff bes Dichters, wie er por Allem die ursprungliche Ratur Diefer Liebe gu untericheiben mußte von ber reinen, himmlischen Bluth, welche Romeo und Julia befeligte und verzehrte. Es ift, Damit ich bas Refultat ber Betrachtung poranstelle, es ift bie Liebe ber Bhantaffe, und nur in zweiter Linie Die bes Gergens, melde Othello und Desdemona verbindet, " Es wird fich vielleicht zeigen laffen, daß diefe Urt ber Liebe, wenn nicht ausschließlich, fo boch porquasmeife jener verbeerenden Rrantbeit ausgefent ift, welche ber Dichter uns ichildert. Annachft aber moge eine aufmertfame Betrachtung ber beiben pathetifden Sauptcharaftere unfern Schluffen einen feften Boben gewinnen. Es wird biefe Betrachtung um fo forgfältiger fein muffen, ba ber Dichter, im vollen Gefühl der Bedeutung und Schwierigfeit feiner Aufgabe, bier mit einer felbit bei ihm auffallenden Umficht und Grundlichkeit alle wefentlichen Befichtspunfte festgestellt, alle Factoren ber Rechnung uns offen vorgelegt bat. Gine fluchtige Lecture Othello's, Davon tann jeder Lefer fich leicht überzeugen, ift tanm moglich, wenigstens ichwerlich genugreich: fo bicht find hier Die bedeutenoften und abfichtlichften Binfe geftreut fur bie Auffaffung ber Charaftere und ber Bandlung, fo gebrangt find die Marfen, welchen die Sahrt zu folgen bat, um nicht in Klippen und Sandbante fich ju verlierrn. Muf ben erften Blid tritt uns Othello, benn ibn baben mir por Allem gu beachten, auf ben erften Blid tritt er une ale eine burchaus fremdartige Beftalt entgegen in der Sphare ariftofratiicher Sitten, ariftofratifder Staatefuuft und verfeinerten. ja zugellofen Lebensgenuffes, in der fich bie Sandlung bewegt. Dan hat mit Recht auf den gludlichen Irrthum bes Dichtere hingewiesen, welcher ben Mauren ber Movelle gum Dobren, jum Reger machte, ju einer Ericeinung aus einer andern Belt, jum Genoffen eines Stammes, ben wir als von milberen, glubenberen Leibenschaften beberricht zu benfen gewohnt find. Und Diefe Grundanlage ju fanftigen, maren feine Schidfale mobl nur in febr beidranttem Daafe geeignet.

> "Ich bin von rauhem Wort Und schiebegabe in tin ibre Friebensebe. Seit siebenjäbr ge Araft mein Arm gewann, Bis vor neun Monden etwa, übt' er stets Pur Kriegesthat, im Felde, wie im Lager; Und voenig lernt' ich von dem Lauf der Welt, Als was zum Streit gehört und Wert der Schlacht."

So schilbert er sich selbst im Senat. Rach Allem, was wir von ihm sehen und hören, ist das weder Prablerei, noch salische Bescheidenheit. Für seine Thattraft, seine nurerschützerlichen Muth legt sein erbittersfter Beind das gewichtigste Zeugniß ab. Es ist Jago, der ihn muthig die Schlach halten sah, als "die Kanone seine Reihen in die Luft

fprengte" und ihm ben eignen Bruder von der Geite rig. Benn mir die Achtung feben, welche er dem flolgen, miderwilligen Abel abnothigt, fo werden wir feinen Zweifel in feine Ergablung von der Beldenthat ju Antiochia fegen, da er, mitten unter Reinden, den Turfen todtete, ber einen Benetianer gefchmaht, und wir werden nur billig urtheilen, wenn wir die fleine Munchhauffade feiner Reifebefdreibung (Die Geschichte von ben Menschen mit bem Ropf unter ber Achfel) nicht feinem Charafter, feiner Aufrichtigfeit und Bahrheiteliebe auf Die Rechnung ichieben, fondern vielmehr feiner auch in andern Dingen nur gu entgundlichen Bhantafie, Die ihn Behortes mit Gefehenem wohl einmal verwechfeln ließ. Wenn um Die Gluth Diefer Phantafie mahrlich nicht gedampft werden tonnte burch ein Leben voller unerhörter Aufregungen, Bechfel und Abenteuer, wenn Die Gewohnheit bes Blutvergiegens, bas Rriegs: und Lagerleben nicht geeignet mar, ihn feine Sitten gn lehren und fein Berg gur Canftmuth gu ftimmen, fo ift bagegen ein anderer machtiger Ginflug Diefer Laufbahn auf feinen Charafter garnicht gu verfennen. Das Temperament Des Afrifanere murbe nicht milber unter Unftrengungen, Gefahren und Tod, aber die ftrenge Rriegegucht, die Gewohnheit des Beborchens, bann bie bes Befehlens gab ihm Die Rraft, es zu beherrichen. Diefe Bewalt des Billens über das beiße, tochende Blut ift ein gang mefentlicher Bug feiner Erfcbeinung. Bei jeder Gelegenheit tritt fie ju Tage. Go in Cypern, ale die unverhoffte Bernichtung des Feindes und gleichzeitig das Biederfeben oder eigentlich die erfte rubige Bereinigung mit bem jungen, angebeteten Beibe eine

ausgelaffene Freude felbit bei einem Manne gang anderen Charaftere enticulbiat batte. " Ehrbares Dage ", icharft er por Allem bem Caffio ein, "bamit bie Luft beim Giegesfefte nicht unbandig werbe." Und bag er felbft biefes Daag zu halten weiß, auch in febr fcharfer Probe, bas bat er von vorn herein gur Benuge gezeigt, ale er in ber Sochzeitenacht ohne einen Berfuch bee Rauberne ber Bflicht gebordite, die ibm Geduld und Entfagung porfcbrieb. Ueberbaupt find alle feine Tugenden die ber Rraft. Gelbit Jago nennt ibn vertrauensvoller, edler Art - und boch wird une nicht recht mohl bei Diefer Dagigung, Diefer Befonnenbeit, Diesem Bertrauen: wir bemerfen mit einem unbeimlichen Gefühl bas Biberftreben feiner unbandigen, überfraftigen Ratur gegen bas Gefet ber Bernunft, bem er fich bod mehr, ale einem fremden gefügt hat, ale bag es ihm gelungen mare, es zu einem Theil feines eigenen Befens ju machen. Es ift, ale faben mir bas feurige, fcnaubende Rof unter bem Bugel bee Reitere fnirichen, in jener gewichtigen, porbedeutenden Scene, ba er gu bem bofen Sanbel bee betrunfenen Caffio fommt. Roch ift Die Gache nicht flar. Die Schuld feines Lieutenants fangt erft an por feiner Geele ju dammern, ba überlauft's ibn beiß:

> "Mein Blut beginnt zu meistern die Bernunft, Und Leidenschaft, mein helles Urtheil trübend, Daast fich der Fubrung an. — Reg' ich mich erft, Erbeb' ich nur ben Arm, bann foll ber Beste Bon meinem Streiche fallen!"

Wer fühlte in diefen Worten fich nicht von der Borabnung der entsehlichen Rataftrophe durchgudt, wer fabe die Augen des Lowen nicht funkeln hinter dem schwachen Gitter, der unsichern Schraufe gegen die Kraft des Gewaltigen! Benn diese Schraufe nun bricht — wehe dem Wehrlosen, der dem entiesselten Thiere begegnet!

Dit Diefem Charafter nun, Diefer unverdorbenen, aber faum gebandigten, viel weniger wirflich gegahmten Raturfraft, reich an Renntniß ber materiellen Außenwelt, erfabren in ben Bechfeln und Schreden bee Rriegelebens, aber arm an Renntnig ber innern Buftanbe einer gebilbeten Gefellichaft und ber Leute, welche fie ichafft, betritt ber berühmte Dobr Die Sauptitadt feiner gebietenden Ariftofratie, feines vielfopfigen Rriegeberrn. Die Saufer, aber nicht die Bergen ber Großen öffnen fich feinen Erfolgen. Dan belohnt ben Feldherrn mit Burden und Reichthum, man bewirthet ben Mann bes Bolfe und ber Goldaten, die Berühmtheit bes Tages. Mur bag nun ber Barbar, ber Fremde, ber Afritauer fich nicht erbreifte, feinen Urfprung gu vergeffen, bag er den Unterfchied gwifchen Thun und Gein im Ginne behalte und fich genugen laffe an dem, mas das bloge Ber-Dienft von ben Bevorzugten bes Bludes mobl noch erringt: Un ber falten Uchtung, an bem außern Lobn! Dag er nicht an Gleichheit bente gegenüber ben Leuten, von benen bas Blud ihn getrennt, welche Nichts an ihn bindet, als Die laftige Rette bes Bedurfniffes und ber in Diefen Regionen freilich nicht mehr laftige, aber befto ichmachere Seibenfaben ber Danfbarfeit.

Er mag felbst ihnen taum Unrecht geben. Sein Berg, nach vollbrachten Thaten, nach ehrlich erworbenem Ruhm, es weilt mehr bei ber Erinnerung seines "freien, ledigen

Standes" als bei ben Berrlichfeiten des goldenen Gefängniffes, in welches der Berrendienst ihn einzwängt. Den "freien Königssohn" treibt es aus der Stille des Friedens und den Genuffen der Gesellschaft hinaus in die bunte, bewegte Welt der Abenteuer und der Gefahren: Da fällt fein Blid auf Desdemona, und es ift um seine Freiheit gescheben.

Shaffpeare hatte hier eine der schwierigsten Aufgaben zu tosen, welche die branatische Charafteristis sich jemals kellte. Junächt sollen wir es wabrscheinlich sinden, daß eine junge, von der Aatur und vom Glidt aufs Höchste begünstigte Dame in hingebende, fenrige Liebe verfällt für einen Mann, den Abflammung, Bildung, Farbe, Alter, Lebensanschanung ihr gegenüberstellen wie den Gewittersturm dem Frühlingslüstehen, wie den Abler der Taube. Und das ginge noch an — denn es ift am Ende feine Bertrung dentbar, der das menschliche Hers und unterworfen wäre — aber dieses Berhältniß soll unfre innere, pathetische Theilnahme wecken, es soll uns nicht unnatürlich scheinen, nur ungewöhnlich, nicht widerwärtig, sondern nur aufregend und anziehend, wir sollen es in seinem Entstehen begreisen, damit wir seinen Verlauf mit lebendigen Interesse versogenen.

So viel ift flar: eine Julia mare hier nicht an ihrem Plage. Das feurige, unerfahrene, in ahnungsvollem Genusbrange zum erflenmal schüchtern in den Feitfaal des Lebens tretende Mädden milte ja zurüfschaudern vor der halb selffamen, halb surchtsteren Erscheinung des barbatischen, von der Natur gezeichneten Kriegers! Gewohnt, mit dem Auge und dem Gerzen zu denken, unfähig zur Restezion,

dem Traumseben der Kindheit eben entwachsen, sehnt sie sich nach dem Gespielen, dem Freunde, nicht nach dem gewaltigen Geren.

Andrerseits, eine gereiste Weltdame, vertraut mit dem Leben und dessen Genissen, vielleicht gesättigt von dem, was die Natur leicht und unaussgeforder bietet, — es ist gar wohl denkbar, daß ihr Ehrgeiz seine Rechnung gefunden hätte bei dem genialen, allgewaltigen Arieger, und wie oft hat die blasirte Genußsucht nicht schon das Seltene, Pikante, Säkliche schmackhafter gefunden, als die gesunde, sich täglich bietende Rahrung! Aber freisich, eine Cleopatra hätte keinen Zago zu fürcher gehabt. Dur die vollendete, unersahrene Unschuld giebt die Blößen, auf denen hier das Gesingen der ganzen Sandlung berubt.

Der Dichter brauchte eine Geldinn, unschuldig und rein, wie Julia oder Miranda, dabei fähig zur Abstraction und ohne Kenntnis der Welt, mit Muth und nervöser Reugier ausgerüftet, hinlänglich, um im Augenblich der Bersuchung das Ohr ihrem Ruf nicht zu verschließen, dabei ohne Gerofsmus, aber von lebhasten, früh entwickeltem Geiste — und er schulf seine Desdemona.

Nicht in Einsamkeit noch in Bernachläffigung hat die Tochter bes reichen Brabantio ihre Jugend verlebt. Ihre blendende Schönheit, ihr Rang, die Gastlichkeit des Baters haben früh die Angen der Gesellschaft auf sie gelentt; längt, als wir sie kennen lernen, hat sie Gelegenheit und Beranlassung gehabt, die ihr ebenburtige, elegante Männerweit zu beachten und zu studieren. Aber, sehr ungleich dem ploße

lichen Aufflammen ber feurigen Tochter bes alten Capulet, bat fie bem reichen, alangenden Innglingsadel ber Stadt in faft überjungfraulicher Bartheit fich fern gehalten. Bir werden faum irren, wenn wir und einen guten Theil Diefer Burndhaltung in enger Berbindung benten mit ber feltenen Reinbeit und frubzeitigen Bildung ihres Beiftes und ihrer Talente. Gie ift geiftreich, wie wir erfahren, von feinent trefflidem Big; eine Meifterinn in allen weibliden Runften. fowie in denen der Mnfen. "Die Bildheit eines Baren murbe fie gahm fingen. " Liegt es nicht nabe, daß diefer fruh und fein gebildete Beift gunt Rachdenten tommen mußte nber Ratur, Burde und Bedeutung Diefer Mannerwelt, welche fich um fie brangte? mare es nicht naturlich. daß, einmal zum Nachdenfen und Bergleichen gebracht, Die Schwache und Barte fich ein Idealbild jener mannlichen Rraft macht, welche fie wohl nicht nur an fich vermißt, fonbern auch an ber Schaar ihrer leichtfüßigen und leichthergigen Freier, daß die Bigbegierige und dem Leben fern Stebende eine bobe, vielleicht überhobe Borftellung gewinnt von der Erfahrung, welche ihr mangelt?

Da führt das Schicksal Othello in das Saus ihres Baters. Der berühmte, gewaltige, selfsame Krieger muß schon durch sein bloges Erscheinen, durch seinen Gegensalz gegen die schalen Umgebungen einen machtigen Eindruck machen auf eine junge Dame, die sich bereits gewöhnt hat, mehr mit der Phantasse zu sehen, als mit dem Auge. Und nun fängt er an zu erzählen: ohne Kunst (an die war sie ohnehin zu sehr gewöhnt in ihren Salons), aber mit dem

starten und richtigen Accent der Natur, mit dem Nachdrud ber Erfahrung, mit der glühenden Phantasie seines sublichen Blutes:

"So ferach ich benn von manchem barten Fall, Bon schredenber Gesabr zu See und Land: Wie ich ums haar bem brohnben Tob entrann; Wie mich ber sollse Geinb gesangen nahm, und mich als Sklad verlast; wie ich ertlich, und meiner Reisen wunderbolle Fahrt: Woch von weiten Höhlen, wilhen Steppen, Steinbrüchen, Fessen, dien, bie mennelhoben Bergen In melben war, im Fortgang ber Geschichte, Bon Annibalen, die einander schachen, Anthropophagen, Billern, beren Kopf unter ihrer Schulter: Das zu hören Worf unter ihrer Schulter: Das zu hören War Deckmonna estirgt siets genetat."

Ihre Liebe, das sieht man dentlich, sindet durch die Phantasse den Weg zum Berzen. Sie hat Nichts zu thun mit dem unwiderstehlichen Sturm des nach Genuß durstenden Lebensgefühls, welcher Julia ihrem Romeo in die Arme treibt. Das Ideal der mänulichen Kraft, wie sie es im Mohren zu erblicken glaubt, es untersecht ihr Fühlen und ihr Sein. Und diese Bewunderung der ihr siberlegenen, ihr unerreichderen Größe niumt in dem Busen des Weibes erst in zweiter Linie die Korm der geschlechtlichen Hugebung an: Eine der gefährlichsten Formen der großen Passion, wenn jenes Band in den reasen Bedingungen der Persönlichsteit keinen Salt sindet!

"Sie liebte mich, weil ich Gefahr bestanb, 3ch liebte fie um ihres Mitleibs willen: Das ift ber gange Zauber, ben ich brauchte." Co giebt Othello felbst furz und bundig die Deutung bes Berganges.

Und auch Othello's Reigung hat mit Romeo's übermatchigem Genußbrange Richts zu schaffen. In ernsten Entzüden fpricht er verächtlich von der Sinnenlust, von dem seeren Tand des stückigen Amor. Er ist nicht der Mann, sich durch den Genuß auch nur einen Schritt breit von der Pflicht abführen zu sassen, seinen Selm, wie er sich ausdruckt, zum Kessel der Hausfrau zu machen. " Bassien so nächtig an Desdemona sessen, ist doch vor Allem der hohe, entzidende Triumph, welchen die sichen wielumworbene Senators-Tochter seinem Ehrzeiz, oder sagen wir lieber seinem männtlichen Selbstgefühl bereitet, da sie den Fremden, den gereisten Mann, den Mohren um seiner Tugend willen der gläuzenden Jugend ihres Baterlandes und ihres Standes vorzieht.

Es liegt nahe, daß diese Liebe von den äußern, ihr seindlichen Berhältnissen wenig zu fürchten hat. Dasür bürgt genugsam Othello's selbstiständige, erprobte Kraft. Desto schlimmere Gesahren aber drohen in ihrem Innern. Webe dem Paare, wenn die similitiden Augen seines ideales Wickse Gedäudes vor dem ersten Augriss des Zweifels weiden! Es wird ihnen schwer werden die Bresche zu füllen, denn in unnatürlicher Spannung sommer sie zusammen, und jeder Schritt der Rückselber zu ihrer Natur muß sie von eins ander entfernen.

Und ichon ift der wachsame, gefährliche Feind ba, der biefen nothwendigen Prozes beschleunigt, seinen Berlauf ju allen Schreden der tragischen Leidenschaft fteigert. Es

ift eine ber merfmurbigften und lebrreichften Beftalten, Die Chaffpeare gezeichnet. Jago - benn von ibm naturlich ift bier die Rede - fteht auf der angerften Linken in ber Reihe ber Chaffpeare'ichen Sumoriften. Er hat einen ftarfen Familienzug gemein mit Edmund im "Legr", fomie mit Richard III. Aber eine genauere Betrachtung laft auch Raulconbridge und Mercutio als feine entferuten Bettern erfennen. Es find biefe Bestalten alle mit einander bei Beitem nicht die Stieffinder ber Chafipeare'ichen Dufe. Sie entschädigen durch urselbitftandige Rraft fur Die Schroffbeit ihrer unschönen Formen, ihr Berftand bringt mit unerbittlicher Rlarbeit burch bie Dunftgebilbe, welche bas Treiben ber Befühlsmenfchen umhullen. 3hre Erfcheinung wirft wie ein icharfer Rordwind : erfaltend, aber auch erfrischend, belebend, por Allem ernuchternd. Gie reprafentiren in mehr ober weniger ausschließlicher Beise bas weltmannifche, praftifche Element bes englifchen Wefens, ben unichonen aber nugliden und nothwendigen Rupfergufat, ohne melden bas eble Metall nicht geeignet mare, ben Beltverfebr vortheilhaft zu vermitteln.

Es fann garnicht zweifelhaft fein, daß auch Jago feinen reichtichen Antheil bat an ben guten Seiten biefer berben, tuchtigen, weltmanuischen Art. Ja, mit großem Bedacht hat ber Dichter biese Seite seiner Erscheinung recht sorgsfällta entwickelt.

Bon seiner überlegenen Intelligen; vor Allem liefert bie gesammte Sanblung bes Trauerspiels nur eine fortsaufende Probe. Er übersicht Alle, mit benen er zu thun hat, von Robrigo, dem wis und wehrlosen Grunschabet, bis

binauf zu dem Feldherrn, den er am Fädchen senkt, während sonk Alles vor dem Gewaltigen zittert. Wir nuffen uns ordentlich in Acht nehmen, nicht auf die Seite des Bogestsellers gegen den Gimpel zu treten, wenn Jago der intbecillen Erbärmlichseit Nodrigo's den samosen Feldzugsplan zur Gewinnung Tesdemona's entwickelt. "Thu' Geld in deinen Beutel. "In übermilbiger, aber bier nur zu gut begründeter Sicherheit verräth er seine innersten Gedanfen dem Täspel, der doch nimmer im Stande ist, sie au verstehen. Man wird unwillfürlich an Falfass erimert, der seine ritterliche Leutseligkeit gegen Sir Robert Shaal sich mit ein tausend Pfindhen bezahlen läßt. Sind es nicht an sich wahre, trefliche Worte, die Jago dem haltlosen Schwächling sagt:

"hatte der Wagbalten unsers Lebens nicht eine Schaale von Bernunft, um eine andere von Sinnlichkeit aufzuwiegen, so würde unfer Blut und die Bösartseit unserer Triebe und zu den ausschweisendien Berkehrtheiten führen. Aber wir haben die Bernunft, um die tobenden Leidenschaften, die sleissischen Triebe, die zügellosen Lufte zu fühlen, und daraus schließe ich: Was du Liebe neunft, fei nur ein Pfropfreis, ein Ableger! "

Seine Lebensauschautung ruht durchaus auf dem ebenso festen und sichern, als harten und unfruchtbaren Boden einer Selbstliebe, welche, dies ift nicht zu übersehen, in seinen Erfahrungen und seiner Menschenkenntnis kaum weniger Nahrung gesunden hat, als in der ersten Anlage seiner Natur. Ausgewachsen unter dem "Auch des Dienstes", wo Beförderung nach "Empfehl und Guust" geht, nicht

nach Berdienft, Zeuge der rucflichtslosen Selbstfucht, welche bie Mächtigen leitet, troß aller moralischen Maximen, und zum Theil ihr Opfer, verhartet er alsbald seinen egoistischen Instinct zu einem woblabgeschlossenen System. Eröffnet er nicht eine ebenso richtige, als unerfreuliche Aussicht in das nicht von ihm und Seinesgleichen allein gemachte Getriebe der volitischen Welt, wenn er ausruft:

"Gi wir konnen nicht Alle herren fein - nicht fann jeder herr getreue Diener haben! "

Es ift ein Blid auf Die dufterfte Schattenfeite Der Gefellichaft, nicht nur Abichen vor ber Entartung bes Einzelnen, ber uns burchichauert bei feinen Worten:

"Seft ihr boch So manchen pflicht'gen, Iniegebeugten Schuft, Der ganz verliebt in seine Sclavensesser, techt wie die Esclavensessern, Ums Hen, und wird im Alter sotzgeigt. — Beitsch wir joss, reddick Verlicht mit joss, reddick Verlicht

Man mußte geradezu ein wohlbezahlter Prediger der offiziellen Woral sein, um diesem Gedausengang jeden Konds von Wahrheit abzusprechen. Es ist nur zu wahr, daß es wirstlich eine Art der Treue giebt, die den Menschen zur Sache erniedrigt, auf deren breitent, geduldigem Elephantenrucken die schamlose Selbstucht in der Masse des Rechts ibre Zwingburgen aufrichtet. Jago's tenstliche Lebeusphilosophie hat hier in der That den notwendigen Berührungspunkt jedes wirklich tragischen Charafters mit Gesühlen, die der Bruft gerade der Tüchtigsten und Mächtigsten keinesweges fremd sind.

Aber freilich auch nur einen Berührungspunkt. Geine

Entwickelung entfernt sich von da ab von dem normalen Wege menschichen Empfindens, Denkens unt Wollens mit einer wahrhaft grauenvollen Setzigkeit und Sicherheit der Bewegung. Es ist eine der kühnsten und erschütternösten Darstellungen menschicher Entartung, die je ein Dichter geschaffen, denn sie vollzieht sich von Ansang die zu Ende unter der seiten Bestung des freien Willens und im vollen Lichte des flaren Bewußtseins. Wit haben die bewußte, danmäsige Empörung des Einzelwillens gegen das Gesetz der Gattung vor uns, die vollständige und absächtliche Köstung von dem Grundprincip alles sittlichen Lebens, von der Solidarität, die zwischen dem Wohl des Einzelnen obwaltet und zwischen dem Gebeichen der Gesellschaft. Wir glauben Kalthas, un hören, wenn Jago seinen Katechismus der Ehre, des guten Kamens zum Besten glebt:

"Der gute Name ist eine nichtige und höchst trügerie Einbildung — oft ohne Berdienst einagt und ohne Schuld verloren. Du hast überall keinen guten Namen versoren, wenn du nicht an diesen Berlust glaubst. "

Aber nicht in ohnmächtiger Abhängigkeit von der Masse seines sündhaften Fleisches, nicht abgestumpft durch jahresange hingabe an die Aprannei der Sinne bekennt sich Jahresau diesem Glauben. Er ist nicht wehrlos der Thiercheit von fallen, aber in dem verhängnisvollen Jerthum seiner Selbstsucht und seines Hochmuths streckt er freiwillig, und um so schimpslicher, vor ihr die Bassen. Er ist Mephisto, der einseitige, starre, ebenso beschränkte als übermüthige Berskand, im Dienst der schnöbesten Selbstsucht, aus den halb

fymbolifchen Luftgebilden bes deutschen Gedichts zu einer concreten fagbaren Menichengestalt verdichtet.

Und diese in ein System gebrachte Jositrung seines Wesens, diese "Theologie der Hölle", sie umstrickt isn vor unsern Augen immer dichter und dichter mit ihren unentrinnbaren, magischen Regen. Er schweigt im Anstaunen seiner eigenen, wohlberechneten Bosheit. Wohlgefällig schätz er den Gegensag ab zwischen dem Schein seiner handlungen und ihrem Wesen, zwischen seinem Fühlen und den Empfudungen abhängiger, d. h. sittlicher Menschen. Bei jeder neuen Schaubthat, welche er erstunt oder ausführt, fühlt er Etwas von der domnischen Luft der soweränen Erhabenbeit über das Geseh, in welcher die christliche Aussalfung mit Recht den Utrauell des Vosen fiebt.

Bon gefränfter Selbstliebe, ja wir können hinzufügen, von dem schwerzlichen Bennstfieln verkannten Berblenstes ging, wie wir saben, jener moralische Wahnstnuten Werblenstes ging, wie wir saben, jener moralische Wahnstnuten aus, der ihn dann von Greueln zu Greueln jagt. Sein Umwille war ursprünglich berechtigt, aber er entsteidet sich sofort aller sittlichen Würde, indem er von der Vertheidigung zum Angriff mit den schwebesten, sich und zwar zum Angriff mit den schwebesten, sich und zwar zum Angriff mit den schwebesten, sich und zwar zum Angriff mit den schwebesten, die ber heimslichen Lücke. Daß übrigens in Laufe der Sandlung sein Bewußtsein über seine Beweggründe sich verwirrt, daß er in seinen Selbstgesprächen mehrmals in Widersprüche mit sich gerätst, darf nicht in Verwunderung sejen. Wirklich enstellung. Der abstracte Verstand, einmal gelöst vom der Basis des sittlichen Fühlens, ist vor keinem Trugschusse

ficher - und fein Schurfe bringt es fo weit in ber Berachtung der Ehre und des guten Ramens, bag er nicht von Beit ju Beit bas Bedurfniß fuhlte, feiner Bosbeit auch bor fich felbit wenigftens fur Augenblide ein Mantelden umgubangen. Go ift Jago's Safchen nach immer neuen Entfouldigungen fur feine Unthat nur gu naturlich. anfange ermabnt er nur mit halbem Glauben, aber besmegen mit nicht geringerer Bosheit bas Gerucht über Othello's Berhaltniß ju Emilia, feiner eigenen Battinn. Er ift weit entfernt von Giferfucht, Davon zeugt fein ganges Benehmen gegen das zwar augenscheinlich finnliche und leichtfünnige, aber . durchaus gutmuthige, auf alle galle bochft unbedeutende Beib. Aber trot feines forcirten Cynismus thut es ihm wohl, fich fur einen Augenblid im Lichte Des Gefrantten gu feben, ber gur Rache berechtigt ift. Und Diefe Confusion wird immer ftarfer, je mehr im Unftarren ber eigenen Greuel feine Phantafie fich erhitt. Das Gelbftgefprach in der zweis ten Scene bes zweiten Afte macht bas merfwurdig anschaulich. Jago redet fich zuvörderft ein, daß Caffio die Desbemona wirflich liebt. Bon ba bis jum Glauben an ihre Begenliebe ift nur ein Schritt: "Dag fie ibn liebt ift dentbar und naturlich. " Go weit wohnen wir dem naturlichen Blaidoper bei, nach welchem das halb betrogene, balb bestochene Bemiffen feinen Accord mit bem bofen Borfat ichließt. Aber nun fabrt Jago ploglich fort:

> "Jett lieb' ich fie auch; Richt zwar aus Listernheit — wiewohl vielleicht Richt klein're Sunbe mir zu Schulben kommt —

(follte vielleicht gar die gemeinschaftliche Geereife auf ihn gewirft haben?)

Rein, mehr um meine Rach' an ihm zu weiben, Beil ich vermuthe, baß ber üppige Mohr Mir ins Gefege fam, und ber Gebante Ragt wie ein fressend Gift an meinem Innern. Richts fann und soll mein Derz berubigen, Bis ich ihm wett geworben, Weib um Beib. "

Da will also Sago mit einem Male den Liebhaber, den Berführer spielen? Aber das ift nur ein flüchtiger Einfall. Seine nächsten Borte fcon schieben ihn in den hintergrund:

"Ober, ichlägt bies mir fehl, bring' ich ben Mohren In Gifersucht fo wilber Art, bag nie Bernunft fie beilen tann."

Dann fürchtet Jago wieder den "Cassio" für " sein Gesspons" (für Emitia) und von seinem ursprünglichen Beweggrunde, von dem Ingrimm über die Zurücksehung ist merkwürdig genug garnicht mehr die Rede.

Wer nun hier logischen Zusammenhang und sichere Klarseit in Jago's Natsonnement vermist, dem wollen wir teinesweges widersprechen. Jago sucht eben von allen Gen Scheingründe zusammen, um seinen aus prinzipiellem hab gesasten Entschluß in sich zu versärken. Aber diese Berewirrung, diese Schwäche nimmt leider gänzlich ein Ende, sobald sich der muthige, kaltblutige, äußerst gewandte Bösewicht au sein Wert begiebt. In der Steigerung der Kunstzisse, durch welche er das übel verwahrte Gemült Othello's bethört, in der detaillirten Ausmalung ihrer Wentlugen dies zu der entsessichen Katastrophe hat des Dichters wundere dare, unerbittliche Menschenntniß sich selbst übertroffen.

Aber ber glubenbfte Shaffpeare . Enthufiaft mird gefteben muffen, bak bie Aufregung ichon bei ber Lecture, und pollende bei einer gelungenen fcenischen Darftellung, für gewöhnliche Rerven benn boch bie Grengen ber tragifden Rubrung faft überichreitet. Es liegt bas wesentlich in ber Ratur ber Leibenschaft, beren Entfteben und furchtbaren Berlauf Diefe Scenen uns ichilbern: ber Giferfucht auf bem Rechtsboben ber Che. Die Liebe an fich ift unter allen Meukerungen unfere pfochischen Lebens obne Frage Die freiefte und gebeimnigvollfte; fie weniger ale alle andern fällt in bas Gebiet des Billens, und fomit des positiven Rechts. Und wiederum beruht ihre gange Berechtigung unter ben Machten ber wirklichen Belt mefentlich auf ihrer geficherten Dauer, refp. ber Dauer bee burch fie geschaffenen thatfachlichen Berhaltniffes. Dhne Diefe tritt fie aus ber Reihe ber ichaffenden und erhaltenden Gewalten in die der gerftorenden über, und gwar ale bie verderblichfte von allen. Go wiederholt fich benn in jedem gefetlichen Liebesbunde, in jeder Che das tragifche, unergrundliche Rathfel aller mit individueller Freiheit gepaarten Gefittung: Die Bereinigung bes Freieften und bes Begranateften, ber Bund bes Beiftes mit der Materie, Die Berfestigung und Bindung des ungreifbaren Lebensprincips ber moralifchen Belt in ben Formen einer durchaus auf Abhangigfeit und Befchrantung gebauten Ordnung der Dinge. Bei der Bandelbarfeit des Raturtriebes ift nur eine guverläffige, wirkliche Burgichaft Diefes Berhaltniffes dentbar: ber fittliche, jur Charafterfeftigfeit gefteigerte Bille, ber die wechselnden Triebe fich unterwirft. Bo er feblt ober verloren gegangen - ba macht auf Diefem Gebiet Das befte Recht ebenfo nunlos als thöricht feine Unfpruche geltend. Gin eiferfüchtiger Gatte mird auf une ftete ben peinlichen Gindruck machen, ber bon jedem unlosbaren Broblem ungertrennlich ift, von jedem Biderftreit gwifchen Mittel und Zwed. Unschadlich durch Mangel an Rraft ober Ginnicht ift er ber Gundenbod ber Romodie. 2Bo aber feine Macht feiner Leibenschaft gleich fommt, mo pollende eine ursprunglich edle Unlage in ibm gu Grunde aebt. wird er gegen fich felbft der thorichtfte und beflagenswerthefte aller moralifchen Gelbstmorder, bem Opfer feiner Buth gegenüber aber jum rafenden Thiere, um fo widerlider, ba fein vernunftlofes und zwedwidriges Beginnen mit dem beiligften der formellen Rechtsanspruche fich bedt. Diefen furchtbarften Auflofungeproceg nun zeichnet ber Dichter mit tiefem, unerbittlichem Ernft und mit erschreckender Bahrheit bis in die unscheinbarften und doch mefentlichften Ruge feines Berlaufes binein.

Jago's erstem, heimtüdischem Bort kommt Desdemona's gutes, argloses Gemüth und kaum weniger ihre etwas phantastische Ueberschwänglichseit nur zu erwünscht zu Gusse. Erenherzig und freundlich sagt sie dem bittenden Casso ihre Bermittlung zu; aber ihre Unerschrenheit in den Dingen der Welt und ihre ganze, wenigstens sehr flarkgespannte Urt zeigt sich deutlich gerug, als sie erklärt: sterben werde sie eher, als Casso versämmen. Dann muß ihre unbedachte Kürbitte gerade die gesährlichsten Erinnerungen in der Seele des Mohren erwecken. Sie bittet so dringend für jenen Casso.

"Der für ihn warb, und manches liebe Mal, Benn fie von ihm nicht immer gunftig fprach, Ihn treu versocht."

Es ift also boch nöthig gewesen, für den Mohren zu werben, nicht immer hat sie günstig von ihm gesprochen, es hat Zeit gesoftet, bis ihre Phantasse sich entslammte, bis das Zdealbild der Kraft und heldenhaften Größe der natürliche Schen der Natur überwand. Und das ruft sie ihm ins Gedächniß, da der höbssche, elegante Freiwerber so eben unter nicht ganz unverdächtigen Umständen sie verließ, mahrend der böse Feind lauert, den glimmenden Funsten zu sodwere!

So ist benn bas erste Symptom ber ausbrechenden Krantheit trefflich motivirt. Es fündigt fich an in den bedeutsamen Rorten:

"holbselig Ding! Berbammniß meiner Seele, Lieb' ich bich nicht! Und wenn ich bich nicht liebe, Dann tehrt bas Chaos wieber!"

Das Chaos, d. h. die gewaltthatige Ratur des halb barbarifden Kriegers, den das ungewohnte Entzuden der Liebe noch taum ans dem Feldlager in die Gesellschaft führte!

Dann erft erfolgt Jago's erfter, regelmäßiger Angriff – ein unerreichtes Meisterstud feinster Dialettit. Leife Andeutungen muffen die Reugier und den Argwohn reigen. Den natürlichen Erwägungen, auf welche des Rohren "liebevolle, treue "Art der heimtücksichen Läfterrede gegemiber fommen mußte, ihnen wird durch eine schlause Gelbstanflage begegnet:

"Bie's, ich befenn' es, oft mein Leben qualt, Fehltritten nachgehn; auch mein Argwohn oft Aus Richts bie Gunb' erichafft." Dann senft er mit teuflischer Freude die vergiftete Langette in die Morn des Beindes, wie der Folterer, welcher seinem Opfer bebachtig und sinnreich die Wirfungen seiner Schrauben und Jangen ertfart, ebe er fie anwendet. Es ift die berithmte Stelle:

> "D bewahrt end, herr, vor Eifersucht, Dem grungeaugen Scheulaf, das besudett Die Speife, die es nährt. heil dem Betrog'nen, Der, seiner Schmach bebuft, die Faliche haßt! Doch welche Quadminuten gähl ber Mann, Der liebt, verzweiselt, argwohnt und vergeitert!"

Othello's Antwort zeigt in ihren entschlossenen Worten nur zu deutlich das Juden des tobtlich getroffenen Berzens. Desdemona's Reize, ihre geselligen Borzüge, ihre Talente, fie werden ihm zu ebenso viel unerbittlichen Qualern.

"Sie war nicht blind, und wählte mich!" Welche Reihe von Schreckgestalten des qualenden Argwohns drangt sich in dem einfachen Wort!

Und nun das rudfichtelofe Bordringen der Anklage!

Die Erinnerung an Benedigs lodere Sitte muß das au Beweifende wenigstens im Licht ber Möglichfeit und Bahrscheinlichfeit zeigen. Die Kühnheit und Rüclsichtslosigkeit ihrer eigenen Liebe muß Desdemona nun zum Berberben gereichen:

> "Den Bater trog fie, ba fie euch geeblicht -Als fie vor eurem Blid zu beben schien, Bar fie in euch verliebt!"

Damit wird denn auch die Erinnerung an Brabantio's Barnung in dem Mohren wieder lebendig, die der alte, beraubte Bater ibm nachrief, da er die Tochter mit seinem

Fluch ihm dahin gab. Dann verschafft sich Jago einen wahren Schmaus der schwelgenden Rache. Othello muß noch dafür danken, daß man ihm zu Gemuth führt: nur unnatürliche Luft, maaßlofer Sinn könnten das schone Weib in seine, des schwarzen Ungeheuers Arme geführt haben, nachdem es sich ebenburtigen, wohlgestalteten Freiern verssatzt bat.

Und es wirft. Das Gift focht und gabet in den Abern. Othello's nachstes Selbstgespräck zeigt ihn schon im vollen Anfall des Ziebers, in jener scheußlichten aller Stimmungen, da die sübers, in jener scheußlichten aller Stimmungen, da die sübers Aahrung der Seele sich in brennendes Gift verwandelt, da der troftlose Zweisel an dem eigenen Werth in der Mißachtung des geliebtesten Wesens geboren wird und das aufs Höchste gefteigerte Selbstgesühl mit dem Kampf Jusammentrifft, von dem die innersten Fugen des Charafters erheben.

Da führt der tickliche Zufall das verhängnisvolle Schnupftuch in die Hände Emiliens, die, ein gedantenslofes, gehorfames Wertzeug, es ihrem Zago überliefert. Bei alledem, und das in wohl zu merken, müßten Zago's Verdachgründe vor dem Blick des rubigen Verflandes zerkließen, wie dunne Luft. Aber sie sind auch nicht auf den Verfland berechnet. Von der tranken Phantasie des Mannes erwartet Zago seinen Erfolg, von dem beissen Blute des Afrikaners, der sich obnehin nur unheimlich sühlt in den Kormen des seinern Lebens. So wäre gleich die Erzählung von Cassiko's Traumreden weniger als Richts für einen seines Verstandes noch mächtigen Hörer. Aber sie ist meisters

haft berechnet, das bereits erregte Blut vollends zu entzünden. Micht mehr bedeutet das Geschwaß von dem Tuche. Aber schon sieht nud hört Othello nicht mehr. Sein, des Belbherrn, des gereiften Mannes, Aufbransen hat nur zu viel Achnlichteit mit dem plöglichen Toben des römischen Bosses un Casar's Leiche.

In der Eröffungsseene bes vierten Afts nahert sich der tödliche Bahnstun bereits seinem Siedepunkte. Othello fällt in Ohumacht bei Zago's handgreislich erlogener Geschichte von Casseo, de ehenrührigem Prahlen mit Deedemona's Gunst. So ist er auch in der Verfassung, bei der plumpen Komödie, welche Zago mit dem Nichts ahnenden Casso unststen, des Beitere, der Ausbruch gegen das Nichts ahnende Beib in Gegenwart der ganzen Gesellschaft und vollends die schenstliche Mordfatastrophe "Miles das ist kaun mehr vom Geiste beherrichte, dramatische Handlung zu nennen. Es ist die siegeiche Empörung des sochen Blutes gegen das Gestinn, eine ernste und gewaltige, aber sam mehr künstlerisch schönen Barnung vor der Bestie, die im Menschen schlumert.

Gang besonders wird das Grausen der Schlissene gesteigert durch einen Jug Desdemona's, in welchem Shafpeare wieder einmal recht augenscheinlich alle Gesühlsregungen, und wären sie noch so verlodend, der Bahrheit seiner Charasterzeichnung zum Opfer bringt. Ich meine Desdemona's Jammer um Erhaltung des Lebens. Gewis, ihre Liebe ist noch treu, rein und start. Aber es bleicht doch ein Unterschied zwischen dem mächtigen Juge des Bergens zu dem gleichartigen, mit heiliger Sympathie uns anzies

henden Wefen und zwischen der Hingabe eines mit der Leidenschaft noch nicht bekannten Gemuths au ein aus der Phantasie gebornes Ideal. Inlia hätte vor Nomeo schwerzlich um ihr Leben gebettelt, wenn sie einmal unwiederbringsich seine Liebe verloren!

Es ift eine wahre Wohlthat für unfer gemartertes Gefühl, wenn nun endlich nach dieser grausigen Gewitternacht, über diesen von Aligen beseuchten Chaos der Sturm schweigt, wenn endlich die Sonne der wiedergesehrten Bernunft dem ernsten Wert der Verechtigseit leuchtet. Wir schweiden von dem Gedicht, reicher um eine Fille von Anschaumgen aus der Tiese menschlichen Seins und Empfindens, durchdrungen von Ehrfurcht vor des Dichters stitticher Joheit, von Bewunderung seiner unvergleichlichen Gestaltungskraft, aber ohne jene freudige und muttige Erhebung der Seele, welche sonst die kennzeichnende Wirtung selbst seiner ernsteren Werte ist. Wir werden bald Gesegneheit sinden, uns noch mehr in diese ehrfurchtzebietenden Schatten, in das innerste Gestigthum seiner tragischen Westansicht zu vertiesen.

## Anmertungen gur neunzehnten Borlefung.

- ' (S. 289.) Eine gedructe Ausgabe bes Othello ift bei Ledgieten Shaftpeare's nicht erichienen. Das Stild wurde erst am 6. De tober 1621, also mehr als 5 Jahre nach dem Tobe des Dichters, als Sigenthum des Thomas Walfter in das Londoner Buchkinder-Register eingetragen. Die wirfliche Ausgabe, wohl burch die Enzigntenas verzigert, erfolgte erst 1622. Sie nennt ausbrücklich Shafspeace als den Berfasser, winen Mann, bessen Anne hinreiche, seinem Brette Käufer zu schaffent, jowie die beiben besannten Thater der Shaftpeare'ichen Gesellschaft, den Globe und Blad-Friars, als Orte ber osmaligen Aussisterung. Der Lett der ein Jahr häter erchienenen Holio-Ausgade weicht von dem bieser ersten Kosterbertung mehrsch als. Desins hält ihn sitt den ursprünglichen, vom Dichter lelbt vielsach verbesselten, während jene erste Ausgabe die der Bühne angehöste Redatsion wiedergebe.
- <sup>2</sup> (S. 269.) Der Schuß ber Rovelle lautet (nach Defins, Othello, Einleitung S. IV.) wie falgt: "Die Signori, als sie die Grausamsteit vernahmen, die der Barbar an ihrer kandbemänninn veräbt hatte, ließen ihr in Eupern ergreisen und nach Benedig schaffen, und sachen mit vielen Martern die Wahrbeit aus ihm beraus zu bringen. Aber er, mit der Arast seines Geises jede Tortur überwindend, seugnete Alles so hartnäckig, daß man Richts von ihm ersahren fannte. Aber wenn er auch, vermög einer Schundbaftigseit, dem Tode entging, so wurde er nichts besto wennger, nachden er vollen Tode entging, so wurde er nichts besto wennger, nachden er vielen.

Tage im Gefänguff gewesen, ju woiger Berbannung verurtheitt, in woelcher er endich von ben Berrandten ber Frau, wie er es verbiente, mmgebracht vourbe. Der Schndbrich ging in sein Baerland, und, da er nicht von seiner Gewohnheit sassen der feine, diene Chestmann, umpabringen. Wegen ber salschen Andelse gefind, einen Chestmann, farb er, nach haufe jurildgebracht, elendiglich an ben Folgen ber Marter. So räche Gott Deebemona's Unichtub. Und biesen gangen Pergang ergählte die Frau bes Fahnbrichs, welche um die That wuste, nach seinem Tode, wie ich es Kahnbrichs, welche um die That wuste, nach seinem Tode, wie ich es Ende eradlt babe."

- a (S. 276.) Shaftpeare sanb sur biet Aussassing einen beutstichen Wint einer Novelle. "Es kegab sich", beist es bort, "baß eine tugenbhasse Dame von ausgezeichneter Schönbeit, Desbemona genannt, nicht von weiblicher Begierbe, sondern von dem Berdienst des Modern anaezagen, sich in ihr verstebter."
- 4 (G. 290.) Die Anlage und Durchführung Jago's ift um fo bebeutfamer, ba Chaffpeare fie gang im Begenigt gegen bie novelliftifche Ueberlieferung fouf. Bei Cinthio ift ber Fahnbrich einfach ein abgewiesener Liebhaber Desbemona's, ber nach Art gewöhnlicher Reibharte an bem Befiber bes vergeblich umworbenen Beibes unb an biefem felbft burd Erregung faliden Berbachtes fich ju rachen fuct. Chalipeare fdmachte bies einfache, fast triviale Motiv bis gur Untenntlichfeit, um bie intellectuelle Geite ber Berruchtheit gegen bie bloft pathologifche icharfer bervortreten ju laffen. Die Gelbftfucht bleibt bier wie überall bie Burgel bes Uebels. Aber fie wirft nicht ale afute Entgunbung, fonbern ale ein dronifdes lebel, welches im Berlauf feiner Entwidelung ben gangen geiftigen Organismus umgefigltet. Bas im Maron bes "Titus Anbronifus" ale robes Ractum auftrat, ber mit bamonifcher Luft geführte Rrieg einer farten Ratur gegen bie Befellicaft, biefe buntelfte und unbeimlichfte Erfdeinung auf bem Gebiet fittlicher Buftanbe, wirb vom Dichter bier in ihre innerften Quellen verfolgt. Chatfpeare zeigt ihre Möglichfeit, ibre Entflebung und ibren nothwendigen Berlauf, und entichabigt burch bie logifche Rlarbeit und Sicherheit biefer Entwidelung fitr ben 2Biberfpruch, mit welchem fie ben normalen Bebingungen unfere Fuhlens und Banbelne entgegentritt.

\* (S. 298.) Diefe Artaftrophe, fo ichenflich fie ift, erscheint gegen bie Ergäbsung bes Rovelliften noch sein gemilbert. Dort wirb Desbemona erst mittesst eines mit Sanb gefallten Strumpfes von Othello und bem Fahnbrich ju Boben geschlagen. Dann gerichmetern bie Beiben ihr ben Kopf, und endlich muß die eingeriffene Dede bes Zimmers bem Tobe ben Anschein eines zustallig erfolgten geben.

## Zwanzigste Borlefung.

## Ronig Lear.

## Geehrte Berfammlung!

Diefes herbite und dufterfte der Chatfpeare'fchen Trauerfpiele verbanft feinen Urfprung, ebenfo mie "Julius Cafar", "Macbeth" und "Othello", ben erften Sahren bee fiebzehnten Jahrhunderte, jener hochwichtigen Epoche, ba ber Dichter im Bollbefit genialer Schopferfraft und funftlerifcher Erfahrung an die fühnften, tieffinnigften Brobleme fich magte. "Ronig Lear" ift jedenfalls gwifden ben Jahren 1603 und 1606 entftanden. Rach 1603: Denn die Ramen ber von Edgar im verftellten Babnfinn angerufenen Teufel find einer Brochure Diefes Datums entnommen, ben "Popish Impostures" (Pfaffen-Rante) von Barfnet. Der Berfaffer fcbildert bier, wie mehrere Sefuiten ben Aberglauben frommer Beiber fur ihre Gewinnfucht ausgebeutet batten. 3m Baufe eines Ratholiten, eines gewiffen Budham, maren zwei Diener und brei Rammermadchen ale Befeffene furirt morben. Die Sache mar por die Berichte gefommen, und aus ben babei abgelegten Befenntniffen entnahm Chaffpeare alle

Die malerifchen Gingelheiten über bas Treiben bes bofen Reindes und feiner Dienftbaren Beifter, mit welchen Edgar feine phantaftifden Declamationen berauspunt. Bor 1606 aber: Denn bei Gintragung des Studes in bas Londoner Buchbandler-Regifter mird ausdrudlich bemerft, daß "Ronig Lear" ju Bhitehall vor bem Gofe aufgeführt murbe, ju Beihnachten 1606. Die Gage, welche ber Dichter benutte, gehorte offenbar gu den popularen Stoffen, melchen die berichiedenartigften Darfteller wetteifernd fich jumandten. Chativeare fand fie bei Bolinibed, feinem Lieblingedroniften, in einfachfter Beftalt 1 und ohne tragifchen Ausgang, ale die Befchichte von der Bertreibung und gludlichen Bieder-Ginfegung des Ronig Lear. Much eine bramatifche Bearbeitung mar 1594 ericbienen von Eduard Bhite; Spenfer hatte Ronig Lear im gebnten Buch feiner Fairy Queen befungen; eine novelliftifche Behandlung beffelben Belden ericbien 1605 unter dem Titel: The true Chronicle History of King Lear and his three daughters Goneril, Regan and Cordelia: und fur Die zweite, in Die Geschichte Lear's funftreich verflochtene Sandlung, fur feinen Glofter, Edmund und Edgar fand Chaffpeare wenigstens eine Anregung in einer Stelle von Gibnen's Arcadia. 2 Bie febr die vor une liegende Tragodie das Bublifum ansprach, das beweisen ichon die drei in dem gleichen Sabre 1608 ericbienenen Quart-Musgaben. 3 "Lear" fcheint auf Chaffpeare's Beitgenoffen einen ebenfo ftarten und ebenfo gunftigen Gindrud gemacht gu haben, als "Samlet", "Macbeth", "Beinrich IV." und die andern auserlesenen Meifterftude feiner bramatifchen Runft.

Befanntlich haben die folgenden Jahrhunderte Dies

Urtheil feineswegs in bem Daage bestätigt, wie bei "Dacbeth" und "Samlet". "Ronig Lear" ift bie einzige ber aroken Tragodien Chaffpeare's, melder ber unparteiffche Berichterftatter bei unferm lefenden und guichauenden Bublifum faum mehr ale einen Succès d'Estime nadrübmen barf. Er batte vielleicht gar nicht Bugang ju ber mobernen Bubne gefunden, wenn bie munderbare Birfung ber berühmten pathetifden Glangftellen nicht feit Schröder's Reit ben Betteifer unferer tragifchen Birtuofen enteundet batte. Aber über bas Staunen vor Diefen unwiderfteblichen Effecten find Runftler und Bufchauer felten binausgefommen. Die befannte Abneigung eines großen Theils unferer Damenmelt gegen bas eigentliche Befen ber Chaffpeare'fcben Tragit pflegt ben Schauerscenen biefes Gebichts ihre Saupt-Untlagen gegen ben Dichter zu entnehmen. In England ift man feit Barrid's Beit fo weit gegangen, bag man ben Bang ber Sandlung vollständig anderte und ber Tragodic einen verfohnenden Schluß gab. Bei ben Borftellungen in Drury - Lane und Covent - Garben gieht fich eine Liebschaft zwifchen Edgar und Cordelia durch die Schauerscenen der tragifden Sandlung. Um Ende fiegt Die gerechte Gache. Lear flirbt nicht, fondern giebt fich mit Rent in Die bebagliche Duge bes Rlofters gurud, alle Bofen merben gegiemend beftraft; nachdem ,, bas Lafter fich grundlich erbrochen", fest an Edgar's und Cordelia's Bochzeitofefte die Tugend fich froblich ju Tifch. Es ift nun nichts leichter, ale bei folden überfühnen Gingriffen in die Majeftats-Rechte bes Dichter-Ronige einfach über die Barbarei des Zeitaltere den Stab zu brechen und den Ginmanden und Erfahrungen der Buhnen-Borftande

begeisterte Erclamationen über Die munderbare Große, über Die gebeimnifpolle, unergrundliche Tiefe bes Dichtere entgegenzuftellen. Dergleichen Speculationen auf Die Baubergewalt eines berühmten Ramens find aber wenig geeignet, bas Urtheil gu icharfen und einen fruchtbringenden Genuß bes Runftwerte ju forbern. Gie find am wenigften am Orte einem Dichter gegenüber, ber wie Chaffpeare in ber Belt bes fuhnen, feffellofen Bedantene fo recht feine geiftige Beimath bat, deffen Tragit namentlich aus der Auflehnung der individuellen Entwidlung gegen alle Formen der Autoritat ibre beite Rraft icopft; und vollende wenn von einem Gedichte Die Rede ift, in welchem Diefe icharfe Luft einer objectiven, porquefenngelofen Beltanichauung burch alle Illufionen des Gergens fo unbarmbergig daberfahrt, ale in bem Trauerfpiel von bem ungludlichen Ronig und feinen unnaturlichen Tochtern. Benn irgendmo, fo mird bier die befonnenfte Brufung gur Ehrenpflicht gegen ben Dichter, ber, wenn irgend einer, in ber Lage ift, Die Gunft ber Dobe und die Bietat übereifriger Bewunderer gern gu entbebren.

Soviel zeigt ein flüchtiger Blid auf die in feltenem Maaße reiche und bedeutungsvolle Handlung: Shaffpeare macht hier an die Nerven der Zuschauer flärfere Ansprüche, als, den "Titus Andronistus" und "Othello" ausgenommen, in itgend einem seiner übrigen Dramen, und nicht nur unsere Nerven, auch unsere Phantasie, unsere gläubige Singebung wird mit gewöhnlichen Leistungen schwerlich dem Dichter genügen. Wan erinnere sich: Ein alternder König beschließt, sein Reich seinen Tächtern und deren Rannern abzutreten, um seine letzten Jahre in Auhe zu genießen.

Die Groke feiner Gaben fnupft er in öffentlicher Berfammlung an Leiftungen in bofifcher Schmeichelei, Die er fich felbit ausbrudlich bei feinen Rindern bestellt. Go fommt fein Lieblingefind, das ju gewinnfüchtiger Luge fich nicht erniebrigen mag, um bes Batere Liebe und um ihr Erbe. Der Bater lakt fie mit bem fremden Manne gieben, beffen Cbelmuth und Menichenfenntnig Die Berftogene gu murbigen weiß. Gein Rluch ift ihre Ausstattung. Naturlich fällt er bald genug auf ihn felbit gurud. Die Dienftbefliffenbeit ber bevorzugten Schmeichlerinnen verwandelt fich erft in Ralte, bann in offene Digachtung und herziofeften Abfall. Babufinnig, in ohnmachtiger Buth, von Sturm und Gewitter auf oder Saide umtoft, dann mit genauer Roth vor ben Mordplanen ber Rinder geflüchtet, wird ber fonigliche Greis jum ergreifenoften Begenftande bes Mitleids und ber tragifden Rubrung. Aber nicht er allein windet fich unter ben germalmenden Schlagen bes Schidfale. Bie er in baftiger, übermutbiger Lanne Die Lieblingetochter, fo bat Glofter, fein treuer Diener, in leichtglaubiger Rurcht ben einzigen Gobn verftogen. Bald genng wird auch biefe Schwäche furchtbar geftraft. Glofter's Berbindungen mit ben Freunden des gemighandelten Ronigs werden burch benfelben Buben verrathen, ber feinen jabgornigen Gifer gegen ben Cobn gu ftacheln verftand. Bir feben eine Execution mit an, wie die Geschichte ber Buhne fie faum weiter fennt. Lear's jungere Tochter, Die funftere Der beiden Unboldinnen. fie verhöhnt und mighandelt ben mehrlofen, gefeffelten Belben. 36r Gemabl tritt ibm die Augen ans und lagt ibn bann auf die Landstrage merfen, und nun zeigt fich bem

durch alle diefe Breuel aufe Unbarmbergigfte überreigten Auge ein Doppelichauspiel von ungeheuerfter Tragit. Sier ber geblendete, blutende, geachtete Bater, geführt von bem bochbergigen Cobne, welchen fein befinnungelofer Jabgorn ins außerfte Glend ftieg. Dort ber Ronig, von ben eignen Rindern perfolat, mit den Schauern Des Bahnfinnes obnmachtig ringend, unter bem Schune bes treuen Bafallen, welchen feine übermuthige Despotenlaune geachtet bat. Und noch ift bas Schlimmfte gurud. Amar bag bie Richtemurbigen, von eigenfüchtigem Bag entbrannt, Giner bes Andern Beifel merben; barin feben mir meit eber eine Dilberung als eine Scharfung bes tragifden Affects. Dit einer gewiffen Benugthunng verfolgen wir die verderbliche, auffeis mende Liebe ber beiben gefronten Furien gu bem einen Manne, beffen genigle Ruchlofigfeit ihnen imponirt, mabrend fie ibm einfach Bertzeuge fur feine felbstfüchtigen Beftrebungen find, gerade wie alle übrigen Menfchen im Bereiche feines Ginfluffes. Bir rufen bem Diener Beifall qu. ber den hochfürftlichen Genter Glofter's, den grimmigen Cornwall auf der Stelle ericblagt, und in der Giferfucht Boneril's und Regan's feben wir ihre und Edmund's, des gemeinsamen Beliebten, Buchtigung mit Befriedigung fich porbereiten. Run aber ericbeint Corbelia, Des Ronias bochbergige, burch Beleidigung und Unglud nur fittlich erhobene Tochter. Gie tritt fur ben Bater ein mit ber Dacht ibres Gatten, mit der Baubergewalt ihres Namens und der gerechten Cache, ber fie ihr Leben freudig anvertraut. Und fiebe ba, bas Schidfal enticheibet gegen fie. Beffegt, gefangen, ftirbt fie ben ichmablichften Tod, mabrend Aufschub

von wenigen Minuten fie gerettet hatte zu Ehre, Friede und Glüd. Der alte Lear befommt feine Bestinnung nur wieder, um feiner Berschuldung mit entfeglicher Klarheit inne zu werden, um die angebetete, wieder gewonnene Tochter vor seinen Augen erwürgen zu sehen und dann dahin zu sahren in dem Jammer des gebrochenen Herzens. Hast reuelos, in ungebrochenen Trog verfallen Regan und Goneril gegenefeitiger Bernichtung. Edmund, der Schlimmste von Allen, firbt im Männertampf mit dem vollen, stolzen Bewußtsein seiner genialen Kraft, mit dem triumphirenden Auskruf:

"Ebmund marb boch geliebtt"

Und nur ein schwacher Lichtschimmer erhellt zum Schluß dies graufige Chaes, diese Drzie der satunischen liegereichen Bosheit, als endlich in Albanien's und Edgar's hande die Leitung der Dinge fällt und als Albanien die Aussicht auf eine bessere Jusunft eröffnet, in den Worten:

"Dem Aelisten war bas ichwerfte Loos gegeben, Bir Jungern werben nie fo viel erleben!"

Dies in der Kürze die Sandlung dieser Tragödie, eine fast nunntertrochene Reise von Ausbrüchen leidenschaftlichen Unverstandes und hartherziger Selbstrücht, gegen welche der edelmüthige Seldenstun fast immer den Kürzern zieht. Und dabei kann von der zweidentigen Entschuldigung gar nicht die Rede sein, welche aus einer sonst wohl vorkommenden Beeinflussung des Dichters durch einen einmal vorliegenden populär gewordenen Stoff sich herteiten ließe. Shasspeare hat gerade hier sehr frei mit seiner Chronis geschaltet. Er hat die Sage mehrsach umgestaltet, er hat sie durch Justye vermehrt, und alle diese Abanderungen zeigen dieselbe Ternethet, und alle diese Abanderungen zeigen dieselbe Ternethet.

beng: Gie merfen Die Dunkelften Schlagichatten über bas obnebin buftere Bemalbe, fie find fichtlich barauf berechnet, Die tragifden Stimmungen ju fcharfen, bas Schredliche bis jum Graufigen ju fteigern; fie berfagen fich fo fprobe als moalich ber Ibeenverfnupfung, welche bie nach Glud und Benuf vornamlich trachtenden Sterblichen zwischen Berbienft und außerem Erfolg fo gerne aufrecht erhalten. Dag die Chronif ber gerechten Gache Lear's und Corbelia's gum Siege verhilft, murde icon oben ermahnt. Die Ballade in Beren, Reliques of ancient English Poetry, lagt gmar Cordelia in der Schlacht fallen und den alten Ronia an ibrer Leiche fterben. Doch, abgefeben bavon, bag auch fo Die Barte ber Chaffpeare'fchen Dichtung bei Beitem nicht erreicht wird, ift diefe Ballade bochft mahrscheinlich erft nach bem Trauerfviel entstanden. Die entfenliche Episode der Glofter'ichen Familie, alfo gerade Die erschutternoften Gcenen, murben aus Gibney's Arcadia entlehnt und mit vollendeter Runft in Die Lear = Sage verflochten. Gerabe bier zeigt fich die hochfte Birtuofitat der Behandlung, gerade in Diefen Auftritten thut ber Dichter Die tieffinnigsten, beutunges vollften Aussprüche über feine Auffaffung menschlicher Schidfale und menschlichen Strebens. Faft jeder Bers zeigt bier Chafipeare's Genine in angefpanntefter Rraftaugerung; ber afthetische und philosophische Betrachter fühlt fich zu enthufiaftifcher Bewunderung, ju angestrengtefter Beobachtung bingeriffen, mabrend das von materieller, pathologischer Theilnahme beherrichte Gemuth ichaudernd fich abmendet. Bir fühlen und feben: Der Dichter arbeitet mit bewußtefter Intention. Bon Ginwirfung fremder Ginfluffe, pollends von Flichtigkeit ift auch entfernt nicht die Rede. Und wo dem Erforscher Shafspeare's diese lleberzeugung sich ausdringt, da wird ihm die gewissenhafteste, besonnenste Ermägung jedes Umstandes, das schäffte Eindringen in das Gewebe des Gedichts zur ebenso erfreulichen, als unadweisbaren Pflicht. Denn er weiß, daß sie, wenn nicht immer mit bedingungssoser Billigung des Aunsswerkes, so doch ganz gewiß mit einer reichen ästhetischen und sittlichen Ausbente sich lohnt. Schieden wir uns denn au, dieser Ausberden fich lohnt. Schieden wir uns denn au, dieser Ausberden des Gegenstandes nach bester Kraft zu genügen.

Bo die Borgange eines Drama's fich über die Berbaltniffe bes gewöhnlichen Laufes ber Dinge in fo verwegenem Schwunge erheben, wie in diefer Tragedie, ba liegt es unferer hiftorifchen Betrachtungsweise nabe, fur Die Beurtheilung bee Gingelnen in ben eigenthumlichen Buftanben ber gefchilberten Beit fich ben billigen und gufflarenden Maagitab zu fuchen. Auch fur die Erflarung und afthetifche Burdigung "Lear's" ift Diefe Dethode mehrfach verfucht morben. Gervinus namentlich, in feiner bekannten Reigung und Beggbung fur fulturbiftorifche Bebandlung ber Literar-Geschichte, grundet auf folde Ermagungen porauasmeife feine Auffaffung bes Stude. Bie in " Samlet" und "Macbeth", foll auch im "Lear" die chaotische, ungebandigte Rraft der nordischen Urzeit zu bramatischer Bestaltung fommen. Die Beit fei eine beidnische, ber Bufall regiere bas Leben, rudfichtelos muthe bie Leidenschaft in ben Bergen ber Menfchen, fein Gemiffensbig nage Die Berbrecher, Alles, felbft bas Bute, gebe in Extreme.

"Es fei eine Menfchheit, an die noch feine Rultur

bergngetreten, Die noch von feiner Religionsfanung miffe, von feiner Erziehung, von feinem Gittengefete." Demgemaß verlangt ber berühmte Literator bei ber Darftellung eine robe Architeftur, wilde Begenden, obe Brofpecte, gebrungene, hunnische Derbheit in Figuren und Tracht. Tied's Bemerfung, bas Roftum fei bier gleichgultig, wird ale verfebrt gurudgewiesen. Bir wollen Die 3medmäßigfeit eines folden Beitfoftume fur eine Sandlung von Diefer buftern Große an fich nicht bestreiten. Aber baß Chafipeare an bergleichen gedacht habe (fo weit die Ginrichtung feiner einfachen Bubne bas gulieft), bag fulturbiftorifche Anschauungen und Barallelen ibm im Ginne lagen und bag er mit Bewußtsein banach feine Charaftere gezeichnet, Dagegen muß eine, bem Text feine Gewalt thuende Auffaffung bes Stude fich benn boch entschieden vermahren. Schon mit bem Beibenthum ber Reit bat es eine eigne Bewandtnif. Es ift gang richtig, bag ju wiederholten Dalen bie Gotter bier angerufen werden, ftatt ber driftlichen Beiligen. lich Lear erweift fich "als ein ftarter Dhthologift"; er hat Jupiter und Apollo bei jeder Gelegenheit im Munde, gerade wie das in Chaffpeare's Beit bei philologisch gebildeten Mannern, felbft bei Beiftlichen jeden Ranges, gang gewöhnlich mar. Aber neben biefen beibnifchen Rebeblumen geben Ausbrude, Bleichniffe, Betheuerungen fo recht aus bem innerften Rern ber driftlichen Gewohnheit gang unbefummert ihren Beg. Go ift Ebgar ber Bathe bes Ronige. feinen erfünftelten Brrereben merben alle Refuiten - Teufel namentlich geschildert, Canct-Bithold macht mit feiner Nachtmabr und ihren neun Rullen Barabe, ber Irrfinnige mirb

von Rirchfpiel zu Rirchfpiel gepeitscht. Dem Rarren ift Sofweibmaffer lieber, als der Regen braufen; er fpricht von wortheiligen Brieftern, vom Berbrennen ber Reger, vom Und wie bier die religiofen Borftellungen, Rirdenbann. fo find in ungabligen Undeutungen Die Gitten gang Die eines policirten Reitalters, geradezu bee Chaffpegre'ichen Sabr-Edgar, in feiner vorgeblichen Tollbeit, ichildert hunderts. gang bas ausschweifende Sofleben einer raffinirt üppigen Reit. Er fpricht von Bein. Burfeln, Beibern, von ben Sandichuben an feiner Rappe, von zierlich gefraufeltem Saar, bon Bordellen, Schuldbuchern und Schurzen, ja von bem Großturfen. Bang ebenfo meiß ber Darr icharfe Bite gu machen über Schneider und Junfer, über die Schulden der Sofleute und des Adels. Edmund bat fich neun Jahre im Auslande gebildet und foll wieder dorthin: Lear nennt die roben Scothen in ausbrudlichem Gegenfat gegen Die eigene Beit und das eigene Bolf. Dag Edgar bewaffnet gebe, wird fo auffallend gefunden, wie ce beute in einer rubigen Stadt mare, und die Umberfendung feines Bildniffes in alle Bafen bes Reiches lagt auf eine moblorganifirte Boligei ichließen, die bor ber des neunzebnten Sahrbunderte fich gar nicht ju fcamen brauchte.

Man fieht, von Einhaltung irgend eines bestimmten bistorischen Koftiums, von bewußter Berücksichtigung culturgeschildticher Boraussezumsezumseist bei dem Dichter gar nicht die Rebe. Aber allerdings ist die Zeit der Jandlung darum noch lange fein ruhiges Alltagsleben nach unserem Schnitt. Shasspeare hat die dichterische Perspective nicht anger Acht gelassen, welche die Gestalt des Einzelnen durch die Berselassen, welche die Gestalt des Einzelnen durch die Berselassen.

haltniffe bes um ihn auf- und abstuthenden Lebens zu heben ober heradzubrüden vermag, und ohne beren richtige Berechnung sich der Maagstab bes sittlichen Urtheils bedenklich
verschieben muß. Auf eine schwere, frürmische Zeit werden
wir ausbrücklich vorbereitet. Gloster's Ahnungen entwerfen
von ihr ein vorläusiges Bild:

"Liebe erkaltet, Freundschaft fällt ab, Brüder entzweien sich, in den Städten Meuterei, auf dem Lande Zwietracht, in Palästen Berrath, das Band zwischen Bater und Sobu zerrissen." Und Edgar wiederholt und vervolkfandigt es später: "Tod, Theurung, Spaltung im Staat, Drohungen und Berwünschungen gegen König und Abel, Auflösung des Heeres, Trennung der Ehen 2c." Alles das sind Krankbeitserscheinungen der Gefellschaft, zum Glüst stets vorüberzgehend, wie das higige Fieder in Körper des Einzelnen, und allen Kulturstusen gemein, so wie vor der Seuche König und Bettler gleich sind. Haben wir doch trop unserer gerühmten Kultur darin sattjame Ersahrungen gemacht!

Schon Glofter's Ausruf: "Wir haben das Beste unferer Zeit gefehen!" er erinnert an eine bessere Vergangenbeit und stellt die maaßlosen Leidenschaften der auftretenden Hauptcharaftere als Abnormitäten hin. Er bringt das unbeimliche Gestühl, welches in solden gesellschaftlichen Krisen jeden Einzelnen durchschauert, in der poetischephantastischen Weise auch noch der Shasspeare'schen Zeit, mit seltsamen Raturerscheinungen in Verbindung. Sommen und Mondestuftenungen in Verbindung. Sommen und Mondestuftenungen das Unheil in der sittlichen Welt verstünden, so wie dei Cäsar's Tod die Erde in ihren Grundvessellen erbebte und der seurige Simmel "den Fürstentod

berabflammte". Bir haben auf Großes, Außerordentliches uns gefaft zu machen. Der Dichter nimmt jene bamoniiche Erregung einer gangen Beit, eines Befchlechts, ale Thatfache bin, welche in ihren letten, gebeimften Grunden aufjufpuren und barguftellen feine Runft meder die Dacht, noch ben Beruf bat. Die Mittel Des Drama's ericopfen fich in ber Aufgabe, jeden Gingelnen in der einmal gegebenen Atmofphäre und Umgebung feiner befondern Unlage und feinen Berhaltniffen und Intereffen gemäß bandeln gu laffen. Dod mag immerbin von der Bestaltung Diefer Einzel-Erfcheinungen ein vorfichtiger Rudfchluß auf bas Befen und bie Urfachen bes an bem gangen Organismus ruttelnden Fiebers erlaubt fein, und von der richtigen und besonnenen Berbindung beider Beobachtunge und Schlugreiben wird bie grundliche Burdigung und bas volle Berftandniß bes Bangen wefentlich abhängen. Berfuchen wir denn in Diefem Sinne, burch forgfame Betrachtung ber magkgebenben Charaftere, Die Intentionen Des Dichters bei beren Gestaltung und bei Berfnupfung der Sandlung mit möglichfter Befeitigung aller Billfur an beuten.

Im Mittelpunkt des Ganzen steht Lear, als Träger der handlung, wie als Gegenstand des tragsischen Interesses. Zange, glücklich, gewaltig und gewalthätig hat er geherrscht, den Freunden, den Begünstigten gnadig, den Gegnern suchtbar, von dem Zauber der "hoheit" umgeben, "seder Zollein König". Ein typisches Bild des gesättigten Glückes, sührt ihn der Dichter in dem Augenblicke uns vor, da er, abgespannt durch die Genüsse behöchsten Gewalt, in einem überschwänzischen Gandenalt (oder sagen wir lieber in einem überschwänzischen Gandenalt (oder sagen wir lieber in einem

Unfall übermuthiger Laune?), da er im Begriff ftebt, fich bes Reichs zu entaugern. Goethe bat Die Scene abfurd genannt. Dem entgegen bat Die neuere Rritif fie mehrfach als vorwurfefrei und unübertrefflich vertheidigt, gewiß Angefichte jener barten Berurtheilung nicht gang ohne Grund, aber boch auch fcwerlich mit überzeugendem, unbedingtem Erfolge: Es ift obne 2meifel nur ju naturlich, bag ein beigblutiger, burch lange Hebung unbedingter Gewalt vermobnter berr feine Rinder, wie feine Diener, nicht nach ihren Thaten lohnt, fondern nach der Geschicklichkeit, mit welcher fie feine Gigenliebe ju figeln wiffen. 2Bo machte benn ie ber Schmeichler nicht beffere Beschäfte, ale ber redliche, treue und darum nothwendig immer felbftftandig denfende und gelegentlich auch felbftftandig rebende Diener? Aber im Gedicht, und vollends im Drama, ift ber Inhalt einer Scene von ihrer Form nicht auf bem Berftandesmege gu trennen. Und Die Form, in welcher Lear's Despotenlaune an Diefer Stelle fich fundgiebt, fie findet boch mabrlich nur ale Symbol einer gangen Reibe gu errathender Borgange ihre naturliche und richtige Deutung. Ift ce nicht bas Benehmen eines icon im Berftanbe gestorten Menichen. wenn der Bater den Rindern in feierlicher Berfammlung Die Schmeichelei wie ein Exercitium aufgiebt, wenn er bem beftellten Bortidmalle die baare Belobnung babei ausbrudlich porhalt, fo daß bier felbit fur die abgehartete Gitelfeit Des in Suldigungen aufgewachsenen Monarchen eine Taufdung unmöglich wird! Und bagu ift bie Scene Die erfte biefer Rolle! Gie berechtigt une, einen regierenden Ronig gu erwarten, und gleich die erften Borte find die eines Mannes, der einen Sparren zu viel hat. Nich dunkt, Shakpeare läßt bier in der Motivirung und Dramatistrung der von der Sage überlieferten Thatsache seine gewöhnliche Sorgfatt doch etwas vermissen. Ganz gewiß wird dieser Mangel durch die trefstichen Aufstärungen der nachsolgenden Scenen bedeutend gemildert. Aber die spätere Befriedigung des Berstandes kann uns. im Gedicht nicht dafür entschädigen, wenn die Phantasse von vorn herein mit vollem Rechte sich bestagen durste.

In frevelhaftefter Beife wird burch ben Jabgorn bes alten, an Unbetung gewöhnten Berrichers ber Schidfalsfnoten gefchlungen. In Giderheit und Gelbftuberichatung. Diefen Begleiterinnen bochfter, unbeschranfter Bemalt, giebt er die Dacht aus ben Sanden, als ob feine geheiligte Berfon in fich felbft die Garantien trage gegen alle Bechfel bes Blude. Er hat feine Ahnung von ber Berbartung und Berftodung, welche jahrelange erzwungene Berftellung in fraftigegoiftifden Gemuthern erzeugt. Stete nur mit fic felbft, bem Ausermablten, befchaftigt, bat er bas Dragn und jeden Maggitab verloren fur Beurtheilung fremder Empfindungen. Mechte Liebe und Treue wirft er übermuthig von fich, wie bas gefättigte Rind feine Dablgeit, nicht abnend, baß auch ihm die Beit bes Sungere fommen fonne. Die uralte und immer neue Befchichte vom Lobn bes Berren-Dienftes, fie tritt in der Behandlung Rent's in einem erichutternden Symbol uns entgegen. Gie bildet ben unbeimlichen Brolog ju biefer Tragodie, welche Die Ernte bes launifchen, jabgornigen Despotismus in ausführlichfter Unfcaulichfeit uns porführt, nachdem fie beffen Ausfagt in einem mächtigen, wenn auch der Form nach gewagten Symbol vorangeschickt hat. Und auf der Stelle keint die verberbliche Saat. Kaum am Ziese ihrer Wünsche, kehren die "vielberedden Derzen" der "welfklugen" begünstigten Töchter sich gegen den Wohlthäter, in dessen überreichen Gaben sie vielleicht nicht ganz mit Umrecht weit mehr übermithige flüchtige Lanne erblicken, als wirkliche Gite. Sie erwarten wenig Gutes von dem Manne, der sich stets nur obenhin kannte, der sich nie in einen kräftigsten Jahren zu haftig war, der seinen Lieblinge soeben ins Clend stieß, weil sie einen Augenblick in bester Abssicht siener Eitelseit zu nache traten. Es ist wenigstens ein plausibler Vormand für die böse Lust, wenn kein wohrer, wenn Goneril ausrust.

"Behauptet unfer Bater fein Ansehen mit solchen Ge-finnungen, so wird jene lette Uebertragung feiner Macht uns boch nur zur Krantung!"

So viel wenigstens wird gleich offenbar: Rur die Laften und Pflichten des Königthums hat der altersmüde Berrscher fortgeben wollen. Daß sein Recht sich damit versändern könne, das kommt ihm gar nicht in den Sinn. Man sieht das deutlich aus dem gänzlichen Jusammenbrechen seiner Haltung, als die Borstellung von dieser persönlichen, unverlierbaren Allmacht zum erstennale durch die Beschwerden Goneril's offen gesteuzt wird. Sehr bezeichnend für seine Anschaung der Sachlage, geht er auf den Inhalt der Klage auch im Entserutesten nicht ein.

### "Bift bu meine Tochter?"

Das ift feine einzige Entgegnung, als jene fich über die Ungebuhrlichfeiten bes foniglichen Gefolges beflagt. Es war eine ungebeure Muffon, die ibn ju der verbangnißvollen Abdanfung trieb: Der Glaube an feine ungerftorbare, allumfaffende, perfonliche Berechtigung, Die er gang unabs bangig mahnt von bem, mas er befigt und mas er fann. Er begreift fein anderes Berhaltnig ju der Gefellichaft als Unfpruch, Recht und Gnade auf feiner, Bitte, Dantbarfeit, Ergebenheit auf aller Uebrigen Geite. Naturlich fällt ber aanze luftige Bau über ben Saufen, fobald auch ihm bas öffentliche Gebeimniß flar wird, bag jene unpftifche Gerrichergröße mit ber materiellen Dacht ju Boden fällt und daß ber launifche Despot in ben Gunftlingen, und maren es bie eigenen Rinder, fich nur beimtudifche Sflaven erzieht, nachbem er bie edlern, felbftftanbigern Raturen als migliebige Opponenten, als Menfchen ohne hofmanieren befeitigt hat. Maaflofe, jeder Befinnung unfabige Buth fest Lear bem erften Biberfpruch entgegen, bem er vielleicht feit vielen 3abren begegnet. In Schaum und Gifcht wirbelt er auf, wie der Balbitrom um das in feine Fluth binabrollende Releftud. Dem moblmeinend fragenden Albanien giebt er gar feine Antwort. In einem halb mahnfinnigen Fluch überfturgt fich fein Ingrimm gegen Goneril, "das undantbare Rind, Die ihn icharfer verwundet ale Schlangengabn". Ber wollte das Entfetliche feiner Lage nicht fühlen! Aber fein unfinniges Aufbraufen fcmacht unausbleiblich ben Tribut bes Mitleide burch ben Ungeftum, mit bem es ihn fordert. Bir erinnern uns unwillfürlich ber alten Erfahrung, bag Undanfbarfeit den mabren, d. b. den uneigennützigen Boblthater nur felten verlett, ober bag ihr Bift boch feine Bewalt hat über bas begludende Bewußtfein ber achten bu-

manitat, Die in der freien Singebung an Die fittliche Rothmendigfeit gegrundet ift, und nicht in bem von den Bellen der Leidenfchaft durchwühlten Triebfande des felbitfuchtigen Intereffes. Bon jener Singebung freilich ift in bem Benehmen bes jahgornigen Ronigs gar wenig zu fpuren. Rache, Bewalt, Burudnahme ber Schenfung ift fein erfter Bebante. Daß er durch feine Abdanfung in ein bon feinem guten Billen nunmehr gang unabbangiges Rechteverhaltniß getreten, ber Gedante findet unter feinen Borftellungen feinen Blat. Die Borahnung bes Bahnfinns überfommt ibn in bem furchtbaren Anprall bes blind mutbenden Rachedurftes gegen bas labmende Bewußtsein ber Ohnmacht. Wir find beinabe verfucht, das unfindliche Bfui! Bfui! ber barthergigen Regan gu entschuldigen, wenn ber Alte bei ber blogen Ermahnung bes Streites mit Goneril gleich in ben Much ausbricht:

> "Des himmels aufgehäufte Rache fall' Auf ihr undantfear Haupt; bu fah'nde Luft, Schlage mit Lähmung ihre jungen Glieber! Di jäher Blit, flamm' in ihr flockes Auge Dein bienbend Keur't! Berpeftet ihre Schäuheit, Sumpfnebel, die ber Sonne Nach gebrutet, Welft und vernichtet ibren Stofal'

Und es bedarf des ganzen, überwältigenden Eindrucks feiner Ohnmacht und Hufflofigseit, es bedarf der Mitwirkung der grandiosesten Natur=Symbolit, damit wir dem in Sturm und Unwetter auf öder Haide verzweifelnden Alten die ganze Kille des tragischen Mitleids zuwenden. Die surchtdare Bracht der berühmten Seene bedarf feiner Lobpreisung des Commentators, und ihre gräßliche Naturwahrheit läßt

beinahe jedes über sie verlorene Wort als überstüffige Redesetigsett erscheinen. Der Schmerz über den Undanf derer, die er mit Gunst und Glück überhaufte, geschärft durch das demüthigende Bewußtein der eignen, unverantwortlichen Thorheit, er gewinnt die verderbliche Stätigseit der sigen Joee, vor deren Gutthhauch die Auellen des gestifigen Lebens vertrocknen, bis das Phantom des Wahnstnnes über der dürren, ausgebrannten Wifte unseinlich sich sagen das sortschreitend das Auge des Unglücklichen sich gegen das sortschreitende Leben verschlicht, enthüllt sich ihm mit unerbittlicher Klarheit das eigentliche Geheinniß seiner Bergangenheit, der alte Fluch der in den Allmachts-Träumen des Despoten gipselnden Selbssuche

"Nichts da; es ist kein Berlaß auf fie. Sie fagten mir, ich sei Alles. Das ist eine Lüge. Ich bin nicht fieberfest!"

Seine Betrachtungen gehen bis auf den tiefften, düftersten Grund der fritischen Beltanschauung des Dichters. Zest erft, da der einft Allgewaltige unter dem eisernen Griff der Nothwendigkeit sich frummt, jest erst wird die Hohlheit und Lüge der auf den Allusionen der Selbstucht ruhenden Gesellschaft ihm klar:

"Dem Hunde im Annte geborcht man! Der Buchere kängt ben Gaunert
Zerfumptes Kleib bringt lleinen Fehl ans Licht, Zalar und Pelz birgt Alles. Hull im Gold die Einde, Den Internoss ab; Der parke Speere bes Kecks bricht harmloss ab; In Lumpen — bes Phynnaen Halm burchbofet fie. Kein Mensch ist fündig; teiner, fag' ich, leiner; Und ich veröltrg' es, wenn — versieh, mein Freund — Wenn er des Klägers Mund verslegeln kann!"
L

So fällt mitten in die Nacht des Wahnstuns der scharfe, unerbittliche Straft der glühenden Rahpfeitssonne, die geheimsten Tiesen seines Seelentchens erhellend. Und unter dieser heilsamen Gluth läutert sich das ede Gold seines Charafters von den Schlacken der Selbssight. Die Rataktrophe studen unt ein Gesühl in ihm: Das beseiligende Bemustischen der Weichensteilung mit der verstoßenen, im Unglud ächt und treu erfundenen Tochter. Gin goldener Friedensglauz umstrahlt mit fast übertroffene Licht die und bertroffene Scene, da nun die Donner des unerbittlich sortzumenden Schieslas vor den Jubeltonen des mit sich selbs endsich verfallen, da mit der Schmäche der Kindheit auch deren selige Gefühles-Eindeit dem Allen zuräckfehrt:

"Komm fort! jum Kerter, fort! —
Da laß uns singen, wie Bögel in bem Kifig.
Bit's dun meinen Segen, will ich faie'n
Und bein Bergeis'n ersteb'n. So wol'n wir leben,
Beten und singen, Midysche uns erzählen,
Und über gold'ne Schmetterlinge lachen.
Und iber gold'ne Schmetterlinge lachen,
Und hister gold'ne Schmetterlinge lachen,
Und hister gold'ne Schmetterlinge lachen,
Und hister annes Bolf vom Hofe sauberen,
Und historia bei den der Gunst. Und thun so tief
Gesteinmisson, als wären wir Kropheten
Der Gottheits und so Merkauern wir
Im Kerter Känt' und Spaltungen ber Großen,
Die ebben mit bem And ben bin futben,

Wie nach dieser Berklarung und innern Reinigung des Dulders die unerbittliche herbheit des hochtragischen Ausganges zu rechtsertigen oder doch zu verstehen sei; über diese schwierige Frage halten wir unser Urtheil billig zurud,

bis wir eine vollständige Ueberschau über die Gruppirung ber übrigen Charaftere und ihre Entwicklung uns verschafft baben.

Es ift junachft die Ginwirfung Lear's und ber von ihm beberrichten und burch ben machtigen Ginfluß feiner Berfonlichfeit geftalteten Belt auf Die barten, felbftfuchtigen Berftandesmenichen, welche unfere Aufmertfamteit feffelt. Boran fteben Goneril und Regan. Aufgewachfen im Anfcauen von Buftanben, beren innere Soblbeit jene Betrachtungen bes von ber Belt nach langem Schmeichelbienft ausgestokenen und betrogenen Gerrn fo lebhaft ichilbern, burch fcarfen Berftand, entichloffene Billenefraft und brennende, begehrliche Gelbitliebe fur eine Sauptrolle auf Diefer Bubne trefflich ausgestattet, haben fie ju mahren Eppen Diefes troftlofen Treiben fich ausgebildet. Ihrer fcharfen Beobachtung blieben die fcmachen Seiten bes foniglichen, ebenfo berrichfüchtigen, ale edelmuthigen Batere niemale verborgen. Sie mertten febr mohl, daß er fich ftete nur obenbin fannte, baß er zu baftig mar in feinen fraftigften Jahren. Dan fann fich vorftellen, mas es ihren ftorrigen, felbftifch berrichfüchtigen Raturen gefoftet bat, jene Daste tragen gu lernen, welche in ben Augen bes verwöhnten Berrichers por bem ichlichten Antlik ber Natur wohl icon Ignae ben Borgug batte. Es wird ihnen nicht leicht geworden fein, Die Runft ju erlernen, burch welche ihr " vielberedtes Berg " nachber über die Schwefter ben Gieg bavon tragt. Und mit ber Ungebuld bes Gefangenen erwarten fie bie fuße, lange erfebnte Stunde ber Freiheit, ben Augenblid, ber die Bunge endlich erlöft von bem Frohndienft heuchelnder Borte, ber

es bem ftolgen Gemuth berftattet, frei aus ben Mugen gu bliden, ber allen burch jahrelangen 3mang gebrudten Ribern ihres Gemuthe Die naturliche Lage gurudgiebt. Mit befonberer Runft und Sorafalt bat Chafiveare Diefen Hebergang gezeichnet, Es ift fein Bug verfaumt, ber bagu bienen fann, Die entfetliche Entartung Diefer Unholdinnen uns wenigstens begreiflich zu erhalten, und fo ihre Erfcheinung im Drama afthetifch ju rechtfertigen. Die Schuld bes erften Bruches ift forgfältig gwifchen Lear's Ungeftum und Goneril's falter Bosheit getheilt morden. Die Beschwerden über bas larmende Gefolge bes Ronigs find, nach bem, mas mir von Rent feben, mobl taum gang aus ber Luft gegriffen, es find Die natürlichen Uebergange eingehalten von Gleichgultiafeit und Ralte gum Streit, vom Streit gu offener Feindfchaft, und es barf nicht geleugnet werden, daß beren fchnelle und icheufliche Berbitterung burch bas Benehmen bes alten Lear, wenn auch durchaus nicht entschuldigt, fo boch jedenfalls fehr erleichtert und jum Theil erflart wird. 218 ber Alte in mahnfinnigem Born bas Schloß Gloftere verläßt, hat er ichon beibe Tochter um außerlich ziemlich geringfügige Dinge verflucht, gerade, ale legte er es barauf an, ihrer verharteten Gelbftfucht por fich felbft und por ber Belt ben Bormand ju leiben. Go findet Die grafliche Enthullung uns vollfommen porbereitet: Der gegen ben verftogenen Bater gefchmiebete Mordplan, von welchem Glofter berichtet. Und dabei weiß der Dichter auch bas nun folgende Gemalbe einer mehr als thierifden, jebe andere Reaung ausschliegenden Gelbftfucht burch mannigfache Schattirungen und eine gemiffe Abstufung ber garben

trefflich ju beleben. Goneril und Regan find feineswegs nach ber einfachen Furien - Schablone gezeichnet. Mugenfceinlich ift die Meltere entschloffener, felbitftandiger, als Regan, die von ihr alle Impulfe befommt. Go in bem erften Gefprach nach Cordelia's Enterbung. Es ift Goneril, welche bie Schwefter vor bem "launifden Alter" bes Baters marnt, welche über die Berftogung ber geliebten Cordelia Die erfte bamifche, aber nur ju mabre Bemertung macht, jum Aufammenhalten auffordert und mit ben Worten folient: "Es muß Etwas geschehen, und in ber erften Site! " Auf ihrem Schloß beginnt bann ber Streit und die Digbandlung bee Alten; fie bereitet bem ergurnt Begreitenben burch ben Brief an Die Schwester Die ibren Bunichen entipredende Aufnahme. Dem redlichen fanften Gatten tritt fie frech und berrifch entgegen, mabrend Regan's Temperament an bes barten, beigblutigen Cornwall Ginflug meit eber einen Stachel findet, als einen Bugel. Bohl ift auch Regan unter ber Gemalt Diefes Ginfluffes, und burch Furcht und Beleidigungen gereigt ber außerften Unthaten fabig. Bir glauben Die furchtbare Margarethe nach ber Schlacht bei Bafefield ju feben, wenn bas muthenbe Beib ben gefeffelten Glofter am Bart gupft und wenn fie von binten ben Diener erfticht, welcher Die Dighandlung bes Baftfreundes an ihrem Gatten geracht bat. Aber bier tritt bas Beib wenigstens für ben Bemabl ein, mabrend Goneril beffen Leben mit Gift bedroht; und auch von bem letten Frevel, von der Abficht des Schwestermordes, bleibt die Jungere frei. Gemeinfam aber ift beiben, und fie theilen biefen Rug vollständig mit Edmund, Die völlige Abtodtung bes Bewiffens. Gie fahren babin, ohne eine Gpur von Reue, bierin ber vollftanbige Gegenfat gegen Dacbeth und feine Lady; und man fonnte bier in Berfuchung gerathen, biefe bamonifche, ober fagen wir lieber thierifche Entartung auf Rechnung ber roben, urfraftigen Beibengeit gu fegen, wenn nicht in fammtlichen Studen bes Dichtere nur ber genigle Richard III. und ber civilifirte Jago bagu ein Gegenftud bote. Bir haben es eben mit einer Erfcheinung gu thun, die allen Zeitaltern gemeinfam ift, mit ber Berbartung, welche die icharfe Beobachtung bes von ber Gelbitfucht bewegten und von der Energie und Rlugbeit thatfachlich beherrschten Beltlaufes in einseitigen, von Grund aus egoiftifden Berftanbesmenfchen noch taglich hervorbringt. Bene Religion der Gelbstfucht, jener ferupellofe Gultus bes außern Erfolge gewinnt übrigens ichon in Goneril's flarem, entschloffenem Beifte beinahe bie Form einer burchbachten, jur Geele bes Charaftere gewordenen Heberzeugung. Go fpricht fie fich gegen Albanien aus, als fie ben "Schuft" verhöhnt, ber bestraft wird, ehe er fehlt, ben "Tugendnarr'n", ber über bem Recht ben Erfolg verfaumt. Aber ganglich über ben bunteln Untrieb bes Inftincte in Die Region bes Dentens erhoben, mit ber Reftigfeit und Folgerichtigfeit eines Spfteme tritt ber Beift Diefer Belt uns in Edmund's Anfichten entgegen, ju welchen bie Thaten und die Erfolge Diefes merfwurdigen Charaftere ben eindringlichften und lehrreichften Commentar bilben. Gein berühmtes Gelbftgefprach am Anfange ber zweiten Scene entwidelt in fcbredlicher Deutlichfeit bas Brogramm, welchem fein Auftreten bis jum Ende vollfommen treu bleibt, ohne einen Moment bes Schwanfens, ber Reue, bes Zweifels:

"Raint, bu meine Gktitint! Deiner Sahung Gebord' ich einigig. Weshalb follt' ich bulden Die Plagen ber Gewohnbeit, und gestatten Daß mich ber Buller Eigenstan enterbt, Weit ich ein zwölf, ein vierzehn Wond' erschien Rach einen Pruber? — Bas Bastard? Weshalb macht? Benn meiner Gueber Maaß jo fart gefügt, Mein Sinn fo frei, so ablig meine Zuge, Als einer Aben Ghaten Premachtim Kruchtt"

Es wiederholt in der Dauptsache sich jene Gedankenreihe, die wir aus den Monologen eines Fausconbridge, eines Richard, eines Zago bereits kennen. Der selbstschiedige Inkinct des Einzelmen, auf überlegene Kraft und Einsticht gestützt, erhebt sich mit dem Naturrecht des Tigers und des Löwen gegen die Satungen der Gesellschaft, wo sie sein Inderessen gegen die Satungen der Gesellschaft, wo sie sein under Inderessen gegen die Satungen der Gesellschaft, wo sie sein nedern Antereste zu kreuzen scheinen. Aur daß hier Alles schroffer, undermittelter, abgeschlossen aufritt, als in den andern Bariationen desselbschischen Thema's. So wurde des tapkenn Bastards Fausconbridge harte, tropig selbsssssisch geselnnung unter der Einwirkung großer Lebensverhältnisse dem Geschleder Pflicht zugänglich und damit für eine gesunde, höhrer Entwicklung gerettet. Bohl rief er Angeschts des faulen, biplomatischen Kriedens, den er mit ansehen mußte:

"Bricht Eigennut in Ronigen bie Tren', Go fei mein Gott, Gewinn, und fteb' mir bei!"

Aber dann trägt es das Baterland in feinem Gergen über bergleichen desperate Entschluffe davon, und die tragische

Unlage des Charaftere veredelt fich in reinen Beroismus, aus dem felbitfuchtigen, übermuthigen Abenteurer wird bas glangende Borbild bes praftifchen Chrenmannes. In Richard's unendlich dufterer Ericheinung nahm die biftorifche Berfpective der Entartung des Gingelnen einen guten Theil ber befremdenden und verlegenden Scharfe. Außerdem fonnte der Jugrimm bes mit einem verfruppelten Korper fich qualenden Benies über die Parteilichfeit der Ratur feine ruchlofe Berbitterung, wenn nicht rechtfertigen, fo boch jum Theil erflaren. Gelbft Jago empfing von dem Gefühl gerechten Unmillens über Burudfetung ben erften Impuls ju feiner damonifchen Entartung. Bei Edmund allein ift von allen diefen milbernden Momenten fo gut als garnicht Die Rede. Freilich laftet Die Rechtlofigfeit Des Baftards auf ibm, wie auf Raulconbridge. Aber er theilt Des Baters Liebe in vollem Maage mit dem rechtmäßigen Bruder. Es fann nicht zugegeben werden, mas man behauptet hat, daß vielfache Burudfekungen feinen Grimm gegen bie Befellichaft ungewöhnlich gereigt baben. Bobl fagt Blofter gu Rent, feinem Freunde:

"Ich mußte fo oft errothen, ihn auzuerkennen, daß ich nun dagegen gestählt bin."

Aber diese Worte verlieren alles Berlegende, wenn man sie im Jusammenhange betrachtet. Gloster sagt sie schezend dem Freunde, und ruft dabei Erinnerungen wach, in denen Alles eher liegt, als beseidigende Jurudsehung des mit ihnen in Berbindung stehenden Sohnes. Dazu ist diese durch verschwenderische Gaben der Ratur für die Unsgunft des Jusalls entschädigt. Er überragt an Schönheit,

an mannlicher Rraft, an geiftiger Begabung Alle, benen bas Schidfal ibn gegenüberftellt, ben einzigen Ebgar ausgenommen, dem er nur gleichfommt. Gleichwohl racht er jene Ungunft bes Bufalls unbedenflich wie eine Beleidigung an ber Befellichaft und gwar auf Roften ber Berfonen, melde gerade Alles gethan haben, fie ihm zu erleichtern. Durch nichtswürdige Berleumdungen raubt er bem edelbergigen Bruder Die Liebe bes Baters, ben guten Ramen, allen gegenwartigen Befit und alle gufunftige Boffnung, und es ift nicht fein Berdienft, wenn ber Mermite bas Leben behalt. Und wie er die Freigebigfeit des leichtgläubigen Baters vergilt, davon mar bereite oben die Rede. Die Gulle ber thierifden Gelbstsucht mar nirgende fabenscheiniger, burchlocherter, ale bier. Aber nirgende maren auch ibre Formen in fo vollendeter, herfulifder Schonheit entwidelt. Geine Erfcheinung ift eine treffliche Studie fur ben, welcher bas Berhaltniß afthetischer Schonheit gur fittlichen murbigen wollte. Benn wir ben vollendeten, finnlichen Gindrud ber bochften 3medmänigfeit als bas enticheidende und beftimmende Merfmal ber Schonheit anerfennen, fo ift es flar, bag unbedingte Schonheit, Schonheit erfter Ordnung bem Berbrecher, bem Bofewicht nimmermehr gutommen fann. (Es verfteht fich, daß bier von dem Gindruck ber banbelnden Berion auf ben benfenden und fittlich fublenden Beobachter Die Rebe ift, nicht von bem Urtheil Des Malers ober bes Bilbhauers über ben blogen Rorper.) Denn die Erfcheinung bes fittlich Schlechten macht ohne Frage ben Eindrud bes 3medwidrigen, alfo bes Uniconen, wenn wir fle auf die Grundgefete ber Gefellichaft ober auch nur auf

Die Bestimmung Des Gingelmefens begieben. Aber es giebt auch einen niedrigeren Standpunft ber Betrachtung , beffen verhaltnigmäßige Berechtigung fich feineswege leugnen laft. Diefe Betrachtungsweife loft bas Gingelmefen momentan von ber Gattung. Gie vergleicht feine Berhaltniffe, feine Bewegungen nur mit feinen nachften befondern 3meden, ohne Diefe letteren nach bem Befege Des Bangen gu prufen. Und wo fie auf Diesem begrangten Gebiete ben unmittelbaren Eindrud ber 3medmäßigfeit befommt, ba wird fie auch ber Anerfennung ber afthetifchen Berechtigung, Der Schonheit, fich feineswegs verschließen durfen. Go erflart fich unfer garnicht zu leugnendes Intereffe an fühnen. Klugen Berbrechern, an geniglen Schelmen aller Art, fo gewinnt auch ber afthetifch befriedigende Gindrud, welchen ein moralifches Scheusal wie Edmund macht, feine volle Erflarung. Die Uebereinstimmung feines rationaliftifchen Glaubensbekenntniffes mit feinen Sandlungen umichlieft bas Gebeimnig Diefer nicht zu bezweifelnden Birfung. "Das ift die ausbundige Narrheit Diefer Belt, bag, wenn wir an Glud frant find, wir die Schuld unferer Unfalle auf Sonne, Mond und Sterne fchieben: ale wenn wir Schurfen maren burch Rothwendigfeit, Rarren burch himmlifche Ginwirfung, Schelme, Diebe und Berratber durch die Uebermacht ber Spharen; Trunfenbolde, Lugner und Chebrecher burch erzwungene Abbangigfeit von planetarifchem Ginfluß, und Alles, worin wir fcblecht find, burch gottlichen Unftog!" Es ift dies verwegene ftolge Bewußtsein der freien Gelbftbestimmung, gegbelt burch bie entschloffene Uebernahme bes vollen Gewichts ber Berantwortung, welches bie activen

Charattere des Shafipeare'ichen Drama's, gute und böse, so unendich wirksamer macht, als Alles, was das Alterchum und die romanische Kuust auf diesem Gebiete geschaffen. Das ästhetische Bohgefallen an der Klarpeit des Blides, an der unerschrodenen Wahrhaftigseit, mit der Edmund sich selbst beurtheilt, an der unbengsamen Kraft, mit welcher et die unvermetdlichen Folgen seiner Frevel danu hinnimmt, Alles das mischt ein Gesühl der Erhebung in das Entsiehen über seine Auchsossischen Wicken über feine Auchsossischen Wirksam der Andlick intrider Kraft uns auf, während der Anblick sittlicher Entartung uns demützige. Ind be vollzieht in der gemischen Empfindung sich die, Mäßigung und Reinigung des Affects", welche seit Aristoteles als die höchste Wirtung der Tragddie mit Recht verlangt und gerühnt wird.

"Ebmund marb boch geliebt!"

So beschließt der herrischste, taltblutigste, in fich vollendetste der von Shaftpeare gezeichneten Bosenichter seine von Wisserhat zu Missethat, von Ersolg zu Ersolg ihn der rächenden Bergeltung entgegenführende Bahn. Wir glauben, es stedt Etwas in jenen triumphirenden Borten, deffen Wahrheit nicht bloß Goneril und Regan anzuerkennen geneigt sind.

So muchert denn, innerhalb des bis dahin überblidten Gebiets, jede verderbliche Leidenschaft mit maaflofer Gewalt in dieser durch eine phantastiche, sich slibst überlebende Willfürherrschaft in ihrem tiefften Grunde erschütterten und der ungezügesten Bewalt des Egoismus überlieferten Gesellschaft. Aber Umsturg und Gesafr, wie sie die Schlechten die verschämte hülle ablegen laffen und die Schranten niederwerfen vor der begehrlichen, fraftigen Selbstsucht, so pflegen sie auch die fernige Tüchtigkeit der bessern Gharastere mit versdoppelter Kraft sich aufrassen zu lassen. Gewöhnliche Zeiten erzeugen Gauner und ehrliche Spiesbürger. In mächtig bewegten kommen ruchlosogeniale Berdrecher und helden zum Borschein. Auch bier entbrennt der Kampf zwischen Sollstsuch tritt herrosiche Opferfreudigsteit imponirend entgegen; die Tapfersteit begegnet dem Frevelmuth — und wie auf der dunkeln Seite des Gemäldes sind in diesen sichteren Partieen die Gestalten in der ganzen mannigsaltigen Lebensssusse der Schafspearesschen Tramatit weise abgestuft und zu fünstlerischer Wirfung geordnet.

Bunachft ber Geftalt bes Ronigs, fast im Mittelpunft bes Bemalbes ftebt Glofter, bas abgeschmachte Begenftud bes Monarchen. Bie Lear feine Corbelia, fo verftogt er feinen Edgar, freilich auf etwas beffern, wenn auch entfernt nicht genugenden Unlag. Es ift wenigstens Furcht, wenn auch übereilte, aber boch immer Rurcht, welche feine Leibenfcaft entfeffelt, nicht die Ueberspannung einer bandgreiflich thorichten Laune. Gein Berg bleibt edel und rein. Reine Rudficht tann ibn fpater verhindern, fein Schidfal an die gerechte Sache ju binden, als es jum offenen Bruche fommt zwifden Lear und feinen unnatürlichen Tochtern. Und Diefer Edelfinn, er liefert ibn in die Bande deffelben Buben, ber fruber feine furchtsame Leichtglaubigfeit benutte, um ibm ben Gobn ju entreißen. Er, ber Redliche bulbet bas entfeglichfte Schicffal, burch welches je bie Phantafie eines Dichters ben argften Bofewicht ftrafte. Unwiderruflich ver-

frummelt erfennt er gu fpat feine plumpe, nicht mehr gut ju machende llebereilung; in Jammer und Glend, faum burch die liebevollen Annftgriffe bes geachteten Cobnes bom Gelbitmord gurudgehalten, ichleppt er fich bin, bis bei ber endlichen Biedererfennung Scham, Ueberrafchung und Freude in wildem, caotifdem Anfall ibn niederwerfen. Die Schwäche ber Leichtglanbigfeit und der Furcht wird in Blofter ebenfo unerbittlich beftraft, ale in Lear Die Schmache ber Eitelfeit. In ihrer gangen Strenge zeigt une ber Dichter die Thatfache, daß die außere Belt der Rraft gebort und dem vom Berftande geleiteten Billen, nicht dem Befühl; daß die Absicht wohl über ben innern Werth ber Sandlung, nicht aber über ihre außern Rolgen enticheibet. In anderer Gestalt tritt une Diefelbe Bahrheit entgegen in Rent, des baftigen, gewaltthatigen Ronige goldtreuem, aber ebenfo haftigen, bis gur Robbeit berben Befolgemann.

> "Sei Kent nur ohne Sitte, Benn Lear verridt! Bas thuft du alter Mann? Die Chre forbert Grabheit, Benn Körige thöricht werden!"

Das sind die originellen, "unterthänigen Borstellungen", burch welche er den gurnenden Monarchen zu befänstigen sucht! Natürlich wird er verkannt und verstoßen. Aber das thut seiner Treue, seinem Gradfinn so wenig Eintrag, als seiner maaßtosen unbändigen Plumpheit. Gediegen, wie aus Erzguß, ein sertiger Mann, so tritt er uns entgegen, und so bleibt er, ohne Bandel bis zum Schlusse ber handlung.

"Dehr Manns ale Urtheile"

Das bleibt feine Devise. Ber von rudfichtslofem Drauf-

losgeben mit einer gefunden Fauft und einem guten Bemiffen Die Erfolge feines Lebens erwartet, ber mag bier feine Studien machen. Jugendliche Bhantafieen über ben menfchenbegludenden Erfolg folder Turniere gwifden bem barten Ropf und ben barteren Banben, fie mogen fich aufrichten an Rent's fichtlich verbitternber und verschlimmernber Einwirfung auf Die Stellung Lear's gu Goneril und Regan, und fur die praftifchen Fruchte folden Belbenthums ift ein befferes Symbol faum bentbar, ale ber alte Belb, ben man in ben Blod marf, weil er ichlechterbinge an einem miferablen Lumpen von Bobibiener feine Sauft gu reiben gebachte. Biel bober ichon fteht Albanien, ber milbe, aber burchaus nicht ichmache, muthig befonnene und barum auch pom Erfolge begunftigte Ebrenmann. In bem ftrablendften Licht aber glangen Ebagr und Cordelig berbor unter ben mehr ober weniger gigantisch monftrofen Geftalten bes duftern Bildes.

Der erste Eindruck, den wir von Edgar empfangen, ist der des arglosen und darum gleich seinem Bater leicht von der Bosheit umgarnten Gerechten. Gast wären wir versucht, ihn sir unbedentend zu halten. Es bedarf außerordentlicher Aufasse, um das tief vergradene Gold dieser ebenso bescheidenen, als unendlich reichen Natur zu Tage zu sördern. Aber nun bricht das Ungluck herein. In jammervollster Berhültung sehen wir ihn die entsessliche Komödie des Tollen meisterhaft spielen, um wenigstens das nackte Leben zu retten: Denn sehr bezeichnend, der Gedanke an eigentliche Berzweissung, an Selbsmord, kommt dieser kenigestunden Natur auch nicht entsern in den Sinn. Und in

alle bem Elend flammt bas reine Feuer seiner grundebein Secle pföglich empor, als er ben jammernden, halb wahm-sinnigen König erblidt. Das gerade Gegentheil bes fiets mur an fich benkenben Lear, vergist er sofort bas eigene, wahrlich bittere Leid über bem fremben Unglud:

"Seh'n wir ben Größern tragen unfern Schmerz, Raum ruhrt bas eigne Leib noch unfer Berg",

so spricht er das mahre Glaubensbekenntniß einer ebeln Secle aus. Und bald wird er zeigen, daß das mehr find, als wohlklingende Worte. Er sindet den Water, blutend, veerstümmelt, den Water, dessen leichtgläubiger Jähzorn alle das Unglick verschubet; und sofort rafft er vom geistreich tragischen Deklamiren, von der Durchsührung seiner ansangs beinahe an Hamlet erinnernben Narrenrolle zu frischert, heroischer Ahnstraft sich auf. Er wird dem unglicklichen Alten, ohne sich zu nennen, Führer und Schüger. Er betett für ihn; durch eine trefflich erdachte Lift giebt er den Verzweisschuben dem Leben zurüf, eingedent seines ebenjo tiesen und wahren, als anspruchlos natürlichen Wahlspruchs:

"Dulben muß ber Menich Sein Scheiben aus ber Belt, wie feine Ankunft: Reif fein ift Alles!"

Und als nun die Stunde der "Reife" gefommen, als dem tiefgebeugten alten Manne über der Wiedererkennung des herrlichen Sohnes das Berz gebrochen, da geht er, befonnen und fest wie bei Allem, was er in der Prüfung des Unglücks gethan hat, von der geliebten Leiche zum Werfe der Rache, und seinem stegreichen Schwerte gelingt im Einzeltampf, was Cordelia mit Geeresmacht für ihren Rater vergeblich erstrebte.

Cordelia: Das Berftandnig Diefer lieblich hoben Erfcheinung, nicht fowohl an fich, ale in ihrem Perhaltnig jum Gange ber Sandlung und ju ben afthetifch fittlichen Abfichten bes Dichtere, ift ohne Frage Die fcwierigfte Aufgabe fur ben Betrachter bee Studes. Die Begner ber Chaffpeare'fchen Tragit glauben bier leichtes Spiel zu haben gegen den Barbaren, welcher die tugendhafte Tochter, bas für die Babrbeit verfolgte und für das Recht heldenmutbig fampfende Beib, ber Diefen Inbegriff weiblicher Bartheit und Gute und weiblichen Beldenmuthe fchlieflich der Bosbeit eines Glenden jum Opfer fallen lagt, ohne tragifche Nothwendigfeit, und, wie wir faben, in abfichtlichem 216meiden von der Ueberlieferung, recht als gelte es, alles menfchliche Gefühl zu höhnen und zu verlegen. Moge Lear Die Berftellung feines Rechtes nicht erleben, moge auch Glofter mit gebrochenem Bergen Dabinfahren: es ift bart, aber fie baben gefehlt; ihre jabe, magklofe Uebereilung traat ihre Fruchte. Aber Cordelia! Das gemighandelte, redliche, unschuldige Rind! das fei nicht zu ertragen!

Dem entgegen wollen die Shaffpeare. Enthusiaften eine sonderliche Sarte, eine Verlegung des tragischen Grundgeseges, welches das µuagov, das an sich Emporende, Abschwiche, die hinopferung der siedenlosen Unschuld dem Dichter verbietet, hier keineswegs anerkennen. Sie finden in Cordelia's Schweigen, dem Bater gegenüber ebenso viel Trog als edlen Bahrheitsstum, sie fassen sterre tipten Amgriff auf England mit einem französsischen heere als eine

unpatriotische Sandlung auf, für welche der englische Nationaldichter sie mit Recht dem tragischen Schicksal Preis gebe. Man sieht, die Sache ist einer doppelten Auffassung fähig. Sie will mit Besonnenheit beurtheilt sein.

So viel ift von vorn herein guzugeben: Ein wenig Trog ift in Corbelia's Benehmen, gegeniber dem König und ben Schwestern, nicht zu verfennen. Nicht gang kann die Sochter bes alten Lear ihr Blut verleugnen:

"Ermangt' ich auch ber schlithfrig glatten Kunft Bu reben, nur jum Schein: benn was ich ernflich will, Bollbring' ich, eb' ich's fage."

3u bem Selbstgefühl diefer fast keden Antwort giebt die Aufforderung des königlichen Zeugnisses für ihren Charakter (nach der Enterbung) ein treffliches Seitenstück:

"Rur, weil mir fehlt, woburch ich reicher bin. Ein flets begebrend Aug' und eine Zunge, Die ich mit Stolg entbehr', obgleich ihr Mangel Mir euern Beifall raubte!"

So trägt sie in einer Art Uebertreibung ehrlicher Wahrheitsliebe jur Bereitung ihres Unglade immerhin bei. Aber freilich, diese Berschuldung, wenn sie eine ist, nach menschlichen Begriffen sühnt sie sie doppelt und breisach durch die hingebenbe, opfersreubige Liebe gegen ben Bater. Und Shakspeare hat nicht unterlassen, diese recht eigentliche Berklärung ihres ohnehin wunderbar lieblichen Wesens mit der gangen Kraft seines Genius zu verherrlichen. Er hat wenig schönere Seenen geschrieben, von ergreisenderem Zon und reinerer Wirkung, als jene siebente des vierten Attes, da Cordelia (mit Kent und dem Arzte) für den schlasenden Bater sorgt. Und mit dem patriotischen Motiv der gräßlichen Katastrophe, mit der tragischen, durch den Angriss auss Baterland übernommenen Schuld ist es nun vollends Nichts. Wohl schlagt Albanien diesen Don an, als er "für England" in den Kampf zieht, nicht für Goneril. Aber ebenso wenig kämpste er gegen Lear und gegen Cordelia. Erhaltung dies fer beiden iheuren Haupter, herstellung des Rechts und des Friedens: das ist gerade sein erster Gedanse nach dem Seige. Bon einer Ertassurftziel Lear's und Cordelia's ist in der Ansicht dieses englischen Patrioten garnicht die Rede. It es doch ein bloßer tücksichen Jufall, daß Edgar's Bote das Geschangus nicht eher erreicht, als bis der von Edmund geschiefte Hauptmann die Henferarbeit vollbracht hat. Die Schwierigkeit leibt danach vollkommen steben.

"3ft bies bas verheiß'ne Enbe?"

So möchten wir mit Kent fragen, als der nun gang daniedergeschmetterte Lear, das gemorbete Kind in den Armen tragend, mit seinem Jammer des himmels Wolbung sprengt.

Sollten wir deshalb nun auf die Seite der englischen Buhnenausgaben treten, welche Cordelia erretten und ihr gar noch den tugenbhaften Edgar zum Manne geben?

Ich glaube nicht, wenn es anders mahr ift, daß die leste und gultige Entscheidung menschlicher Dinge an eine höhere Justanz geht, als an den materiellen, menschichen Augen wahrnehmbaren Erfolg; wenn es wirslich einen tategorischen Imperativ giebt, der das Gute zu thun gebietet, ohne Auweisung auf den sogenannten glüsslichen Ausgang. Freilich hat unser Gefühl das lebhafte Bedürfniß, diefen glüsslichen Ausgang guter Bestrebungen wenigstens von fern

zu erblicken. Aber es ift ebenso wahr, wenn biese Wahrheit auch eine unliebsame ift: Der Welftauf ist weit entsernt, diesem Geschlösbedufnis jedesmal Recht zu geben.
Die Wechselfälle bes Lebens entziehen sich nur zu oft unserer Berechnung. Es ist ein Aberglaube, daß die gerechte Sache
stest des Sieges gewiß ist. Diese Erkenntis mußte entmuthigend wirken, ja sie wirkt auch so auf Jeden, der noch
bie lebendige, unverlierbare Ersahrung nicht machte, daß es
gleichwohl einen Safen giebt, den dies Sittine nicht errreichen, daß die Kämpse, in denen die göttliche Gerechtigkeit
ihre Endurtheite fällt, denn doch anderswo ausgesochten
werden, als auf den Schlachtseldern, in den Kadinetten, an
den Börsen und wie die Werkstätten des Gottes dieser West
font heißen mögen.

Bare es denn nun unmöglich, daß der, von ästhetischen Regeln wenig genitte, und von dem sentimentalen Glückhunger einer verweichlichten Zeit nicht beherrschte Dichter neben andern Problemen des gestitigen und sittlichen Lebens auch dies ernsesse und gewaltigste für dramatisch darstellbar hielt? Daß er es wagte, nicht die Zugend und das Gute natürlich, nicht die im großen Ganzen des Lebens auch sterblichen Augen sich offenbarende göttliche Bernunft, wohl aber die äußere Existenz eines einzelnen Bernunft, bem tücksichen auf der Bühne, wie es im Leben täglich geschieht, dem tücksichen, uns unverständlichen Jusall zum Opfer zu bringen? Es wäre das ein fühner Bersuch. Er scheint auf den ersten Blick eine Leberschreitung jenes Grundgesesse, welches dem dramatischen Dichter die strenge Einshaltung eines dem Juschauer wahrnehmbaren Causalanezus

aur Bflicht macht, welches bie graufen Bunber bes Bufalls aus bem Bebiete ber Runft verbannt und ihr Die Darftellung bes Gefetes in ber flucht ber Ericbeinungen gur Aufgabe ftellt. Dennoch glaube ich, bag Chaffpeare jenen überfubnen Berfuch, jenen Uebergriff aus bem Gebiete bes barftellenden Runftlers in das des por feinem 3meifel, por feiner Diffonang gurudbebenben Denfere bier gewagt baben tonnte. Je mehr ich mich in Die ergreifende Biebervereinigung bes genefenden Lear mit ber Lieblingstochter vertiefe, um fo mabricbeinlicher mirb es mir, bag fur bas Bewußtfein bes Dichters bier Die Lofung ber Diffonang lag', daß ber Benter Ebmund's bie Sauptfache enticbieben findet, baß mit einem Borte ber Dichter bie Außenwelt bier einmal, im Drama wie im Leben, bem uns unverftandlichen Spiele buntler Dachte überlagt, unter ber Bebingung, daß in ber menschlichen Geele Die Dacht bes fittlichen Beiftes um fo fouverginer, berrlicher malte. Gemiß bedarf ber Benug eines folchen Runftwerts eines ftarten, gefaßten Sinnes. Die Tragobie von Ronig Lear führt uns mitten in ben Rampf ber barten, felbitfuctigen, ben außern Beltlauf von jeber bestimmenden Intereffen. Bir thun einen tiefen Blid in ben innerften Rern ber bom Glud geharteten, burch bie Lodungen ber Sobeit und Dacht über bie Scrupel und Bedenflichfeiten gewöhnlicher Sterblichen binweggehobenen ausermablten Gefellichaft. Der Rraft und Rlugbeit gebort ber Erfolg. Das Gute flegt nur, infofern es mit ihnen im Bunde fteht, und ber einzelne Gerechte barf für fein individuelles, außeres Gedeiben feine Boffnung auf bas Grundgefes ber menfchlichen Dinge bauen, nach welchem allerdings auch hier das Bofe an feiner eigenen Thorheit und Berruchtheit zu Grunde geht. Das grelle und unerbittliche Licht, mit dem der Dichter menischliche Erdenschaften und menschliche Schickfale beleuchtet, es räumt graufdma auf auch unter den wohlthuenden Aufleinen des Lebens, und die fein gezogene Linie der ästhetisch schonen dem Webens, und die fein gezogene Linie der ästhetisch schonen dem wohrt den den der Bugen gedrängt. Die Katastrophe des Lear wäre anderen Dichtern zur Nachahmung keineswegs zu empfehlen. Aber ihr und und zu der eine melodramatische, von Kreudenstramen beseuchtete Schlußiene fonnte nur völliges Misserständnis des Shafspeareschen Senius sich erlauben.

### Anmertungen gur zwanzigften Borlefung.

1 (E. 304.) Da Spafipeare's Abweichungen von ber Erzihlung bes Chronifen burchaus bebeutungsvoll find und gerade auf die befremdendlen Partieen des Drama's ein fehr lehrreiches Licht werfen, og glaube ich durch die Mittheilung der detreffenden Selle des Hofinisch im Antereffe des Ereiers zu dandeln. Sie lautet wie folgt.

"Leit, ber Sohn bes Balbuh, wurde im Jahr ber Weit 3105 als Beherricher ber Briten anerkannt. Bu jener Beit regiere König Jaas in Juba. Diefer Leit war ein Fluft von eblem Wefen, sein Land nund seine Lente mit vielem Glude regierend. Er erbante die Stadt Catrietie, jedt selechter genannt, die am Fluffe Dore liegt. Es flecht geforteben, daß er von seinem Weite ber Erbeiter hatte, ohne andere Rachtommen, deren Namen waren Gonerilla, Regan und Cordilla, weiche Tächter er sehr liebte, jonderlich aber die jüngfte, Cordilla, weit meter als die Alteren beiben.

Mie biefer Leir zu hoben Jahren gelangt war und hid vom Alter beichwert fühlte, bachte er baran, die Zuneigung seiner Töchter zu ihm zu erforischen und der, meide ihm am besten gesten. Darum fragte er zuerst Goarf dem Throne den Borzug zu geben. Darum fragte er zuerst Gonerilla, die Alter, wie sehr sei in liebet; diest eine facht, wie Seite zu Zeum Zeugen anrusend, detheuerte, sie liede ihn mehr als ihr eigenes Leben, welches nach Vecht und Bermunft ihr am theuersten sein mitzte. Die Antwort geste dem Bater wohl und er wenden sie zu weiten wir fragte sie, wie fehr sie ihn sieder welche, mit großen Schwätzen ihre Worte des sienes als wie Zung aus der brücken fein, win fehr ist die Fern Aufragentet, sie liede ihn mehr als ihre Zung aus der den den der andern Geschöpfe in der Welt.

Dann rief er feine jungte Tochter, Cordifia, vor fich und tragte fie, wie hoch fie ibn ichate. Borauf sie antwortete wie folgt: Da ich bie große Liebe und väterliche Gute wohl fenne, die Ihr für minner gebegt habt (ich mag Tuch nicht anderes antworten, als ich bente und als mein Genissen mich gelich, so verschere ich Euch die Guch immer getiebt habe, und baß ich, so lange ich tebe, beständig Euch immer getiebt habe, und baß ich, so lange ich tebe, beständig Such immer getiebt habe, und baß ich, so lange ich tebe, beständig Such immer getiebt habe, ich ich jur Such empfinde, jo feid verwöffen wollt von der Liebe, die ich jur Euch empfinde, jo feid verschiedert. So viel Jör habet, so viel sie 3hr werth und so viel siebe ich Guch. und nicht mehr.

Der Bater, mit biefer Antwort mit nichten zufrieden, verheirathete die beiden alteften Töcher, die eine an den Gergog von Cornwalf, genamt Genninus, und bie andber an den Hergog von Albanien,
mit Ramen Maglanus. Und zwischen ihnen, verordnete er, sollte sein
kand nach seinem Tode getheilt werben. Aber für seine dritter Tochter
Corbelia bewahrte er Richte.

Dennoch traf es fich aber. baf einer von ben Rurften Galliens (welches jest Frankreich genannt wirb), beffen Rame Aganippus mar, bon ber Schonheit, weiblichen Unmuth und ben guten Gigenichaften ber befagten Corbilla borte. fie jum Beibe begebrte und ju ibrem Bater binuber fchidte, fie gur Che erbittenb; welchem geantwortet murbe, baf er feine Tochter befommen tonnte, jeboch feine Mitgift, benn Alles mare ihren Schweftern bereits verfprochen und augefichert. Mganippue, ungeachtet biefer Untwort, welche ihm alle und jebe Ditgift verfagte, nahm Corbilla jum Beibe, bagu einzig bewogen (fage ich) burd Sodicabung ibrer Berfon und fiebenswürdigen Tugenben. Diefer Mganippus mar einer von ben gwölf Konigen, welche Gallien in biefen Tagen beberrichten, wie in ber Britifden Befdichte ermabnt wirb. Aber um fortgufahren. 218 Leir alt und betagt mar, bilntte es ben beiben Bergogen, welche feine alteften Tochter gebeirathet batten, ju lange, bie Die Regierung bee Lanbes in ihre Banbe tame. Sie erhoben fich alfo in Waffen gegen ibn und beraubten ibn ber Regierung bee Lanbes, unter Bedingungen, bie fie ibm fur feine Lebenezeit augeftanben: bierburch murbe er auf Unterhalt gefett, b. b. er follte leben nach bem Daafe eines für feinen Sofhalt ihm gugeficherten Gintommens; und biefes murbe im Berlauf ber Beit verringert, von Maglanus fomobl ale von Benninus. Den größten Rummer

aber empfand Leir, ale er bie Lieblofiafeit feiner Tochter fab, bie au glauben ichienen. Alles, mas ibr Bater batte, fei ju viel, fo baft, von ber einen jur anbern gebenb, er in foldes Glenb gerieth, baf fie ibm nur einen Diener augefteben wollten, ibm aufgumarten. Am Enbe mar bie Lieblofigfeit ober, wie ich wohl fagen fann, bie Unnatur feiner Tochter fo groft, bie er in ibnen fant, trot ibrer iconen und gefalfigen Borte in pergangenen Tagen, baf er notbaebrungen aus bem Panbe entflob und nach Gallien fegelte, bort Eroft ju fuchen bei feiner iffnaften Tochter Corbiffa, melde er porbem gebaft batte. Laby Corbilla, borent, er mare in armfeligem Buftanbe angefommen, fanbte ibm querft im Stillen eine Summe Belbes, bamit fich auszuruften unb eine Schaar von Dienern anzunehmen, bie ibm in anftanbiger Beife aufwarten möchten, wie es bem Stanbe, in bem er geboren, geziemte. Dann aber, ausgerfiftet mit foldem Gefolge, bat fie ibn, an ben Sof au tommen, mas er auch that, und er murbe fo freudig, ebreuvoll und liebreich empfangen, fomobl bon feinem Schwiegerfohne Aganip. bus, ale bon feiner Tochter Corbilla, bag fein Berg febr getroftet murbe: benn er murbe nicht meniger geehrt, ale menn er felbft Ronia bes gangen ganbes gemefen mare. Und nachbem er feinen Schwiegerfobn und feine Tochter benachrichtigt batte, wie er von feinen anbern Tochtern bebanbelt mar, lieft Magnippus auch ein machtiges Beer ausruften, fowie eine flattliche Rlotte, um mit Leir, feinem Schwiegerpater, nach Britannia Aberaufeten, und ibn miebereingefett ju feben in fein Ronigreich. Es murbe jugeftanben, baf Corbiffa auch mit ibm geben follte, bon bem Canbe Befit ju nehmen, meldes er ibr au binterlaffen verfbrach, ale feiner rechtmäßigen Erbinn, ungeachtet irgenb welcher fruberen, ihren Schweftern und beren Dannern gemachten Abtretungen. Sierauf, ale bas Seer und bie Rlotte bereit maren, gingen Leir und feine Tochter mit ibrem Gemabl in Gee, und in Britannia antomment, fochten fie gegen ibre Reinbe und befiegten fie in ber Relbichlacht, in welcher Daglanus und Benninus erichlagen murben. Dann murbe Leir in fein Konigreich wieberum eingefett. welches er nachber noch zwei Jahre lang beberrichte. Dann farb er. viergig Jabre nach bem erften Anfange feiner Regierung. Gein Rorper murbe in Leicefter begraben, in einem Gewolbe unter bem Bette bes Dore-Rluffes, nabe ber Stabt."

- 2 (S. 304.) Ein paphfagenischer Renig giete bort, wie Glofter, ben Antlagen cienes unchesichen Sohnes gegen ben rechtmößigen Gebbr und zwingt ben ersten, fein Leben burch bie Flucht ju retten. Dann sohnt ber Berraifer bie Leichtgläubigteit bes Alten mit Beraubung, able berpfoßung inns Erfoßung inn Berfoßung inn Grent. Bie Edygar, nimmt enblich ber vertriebene Sohn sich bes unglücklichen Baters an, bient ihm als Fuhrer und rettet ihm bas Leben, ba jener, wie im Tauerssiehel, burch einem Sprung von hobem Bessen jesten Leien ber wie been boben melfen einer Leiben beenbigen will.
- 3 (S. 304.) Alle brei Ausgaben geben mit geringen Abweidungen ben urspringlichen Text. Die nachste Beröffentlichung bes "Lear", in ber Folio-Ausgabe von 1623, ift burch ben Dichter sehr Jorgfällig gefeilt und bin und wieber, wohl ben Anforberungen ber Bubne ju Liebe, in thetorifden Stellen etwas geftirgt.

# Einundzwanzigfte Borlefung.

### Macbeth.

## Geehrte Berfammlung!

Telir wenden uns jest zu dem dramatisch gewaltigsten, dem bubnen gerechteften der großen Trauerfpiele, in melden Die tragifche Rraft ber Chaffvegre'ichen Dichtung fich jur vollsten Birfung entfaltet. Der Englander Drafe nennt Macbeth " die größeste Leiftung von Chafipeare's Genius, Das erhabenfte und wirffamfte Drama, welches die Belt je gefeben." Bir mochten dies Urtheil in diefer Unbedingtbeit nicht unterschreiben. Macbeth bleibt an Reichthum bes Bedanteninhalte weit hinter " Samlet " gurud, es fehlt ibm die weite, befreiende, bistorifche Berfvective, welche in "Julius Cafar" une über Die Schreden Des tragifchen Sturges erhebt, er barf mit "Othello" nicht verglichen werden an absoluter Bollftandigfeit, grundtiefer Anlage und vollendet reicher Ausführung der Charafteriftit, aber er übertrifft unferer Unficht nach Alles, mas Chaffpeare ober irgend ein Dichter geschaffen, burch bie Gewalt ber einheitlichen, in

majeftatifdem Sturme Daber braufenden, unwiderftehlich feffeluden Sandlung, durch die Durchfichtigfeit des Blanes, burch bie marfige Rraft und ben fubnen Schwung ber Sprache und ben überichmanglichen Reichthum ber poetifcben Karbung. Ber bas Lettere ju ermeifen, eine Sammlung überraschend ichoner, mabrer und ergreifender Stellen Diefes munderbaren Gedichtes veranstalten wollte, ber fonnte getroft die Scenen ber Reihe nach abichreiben. Er murbe fich nicht fo gar baufig zu Austaffungen genothigt feben. Mit besonderer Meifterschaft verwendet der Dichter bier Natur = und Localfarben, um in enticheidenden Momenten Die Birfung ber Sandlung ju heben. Benn irgendmo, fo ift bier Die Richtigfeit ber Unficht zu erproben, baß fur ben achten Dichter Die Natur nur ale bas Clement Bebeutung bat, in welchem der Menich fich bewegt. Chaffpeare berwerthet ihre Schilderung in doppelter Beife, und mit gleich trefflicher Birfung fur feine tragifchen Scenen: ale Begenfat, gleichfam als abitechenden Sintergrund bes menschlichen Treibens, oder ale Emmbol, ale einen Bauberfpiegel, melder die Ericeinungen ber fittlichen Belt in phantaftifcher, abnungepoller Unbestimmtheit gurudwirft. Beibe Arten ber Darftellung finden fich im Macbeth mehrfach in hoher Bollendung. Den redlichen, gutigen Duucgn lachelt aus ben Umgebungen von Macbeth's Schloß feine eigene Gemuthes rube an.

"Dies Schloß hat eine angenehme Lage; Gaftlich umfängt bie lichte, milbe Luft Die beitern Sinne."

Go fpricht er ju Banquo, ale fein ficherer, vertrauensvoller

Schritt die Mordhoble betritt, und der gleichgeftimmte Banquo verfehlt nicht, die Schilberung ju vollenden:

"Diefer Sommergaft, Die Schwalte, die an den Tempeln niftet, zeigt Durch ibren stelligen Bau, daß himmelsathem hier sieblich baucht. Kein Bortprung, Fries noch Pfeiler, Kein Bintel, wo der Bogel nicht gebaut Sein hängend Bett und Wiege für die Brut: We am siebsten becht und wohnt, da sand ich Am reinften stes ble Luft.

Dem entgegen fucht Macbeth, seitbem die Schuld sein Auge umbuftert, nur die bunkelnt, unbeimlichen Züge ber Lanbschaft. Die Natur wird bem Morber zum Sinnbild bes Morbes und ber Gewaltthat. Nach Unglüsszeichen mißt er die Tageszeit:

"Das Licht wird trilbe. Zum dampfenden Bald erhebt bie Kräh' ben Flug, Die Tagsgeschöpfe schäftig niederkauern, Und ichwarze Rachtunfold' auf Beute lauern."

Das find bie Worte, in benen er feine Laby, fein "unschuldiges Kind" an bie vorgerückte Tageszeit mahnt, ba er so eben die Wörder auf den Weg des Banquo, seines lieben Gustes, entsender hat.

Bemerkenswerth ift auch die fast gleichmäßig durchgehende Einheit des schwungvollen, majestätischen, bis zu den mächtigften Birfungen herosischer Tragit gesteigerten Tons. Sie wird eigentlich nur einmal unterbrochen, durch den Pförtner, denn die Erzählungen der Sexe von ihrer Sexerije im Siebe und von dem Erwürgen der Schweine waren zu sehr dem Glauben der Zuschauer entsprechend, um

ins Romifche ju fallen. Jene Pfortner - Scene bat man angefochten. Schiller erfette fie befanntlich durch ein frommes Morgenlied, ein Gegenftud ju Duncan's beitern Befprachen, beren wir eben gedachten. Gelbft in England haben die Spage bes unfeinen Bechbruders Anftog erregt, und es ift die Behauptung aufgestellt worden, bas Gange fei nur ein unbefugtes Ginicbiebfel eines Schaufpielers. Moglich ift bas immerbin, aber innerlich nothwendig in feiner Beife. Der Pfortner tritt eben gang in ber fentengreichen, übermuthig fatirifchen gaune auf, die jedem Freunde Shaffpeare's als die Normalitimmung feiner Clowns moblbefannt ift. Er moralifirt auf feine Urt, brollig und berb, wie die Todtengraber im "Samlet." Rach Art ber mittelalterlichen "Moralitaten" entwirft er ju feinem Brivatveranugen ein Bergeichnig von murdigen Candidaten des ewigen Reuers. Geine Phantafie bat es allerdings mit Leuten feines Schlages ju thun, mit mucherifchen Bachtern und Diebifden Schneibern. Doch zeigt ber Ausfall gegen Die " Ameideutler" (equivocators), " die um Gottes willen Berrathereien begeben", daß feinem Bogen, gang nach Shaffpeare's Beife, auch hober tragende Pfeile nicht feb-Ien. Gein vornamlich angefochtenes Gefprach mit Dacbuff mollen mir feinesweges ale Mufter tragifchen Stole bertheidigen, noch gedenten wir in überromantischer Beife mit Schiller barüber ju rechten, bag er Boten meder fur nothwendig noch fur geeignet hielt, um einem modernen, beutfchen Bublitum gwifchen tragifchen Erregungen erfcutterndfter Art eine Erholungspaufe ju gemahren. Rur mache man es wiederum bem Dichter einer naiveren Beit von

weniger feinen Rerven nicht jum Borwurf, daß fein und feiner Beitgenoffen berber, regliftifcher Inftinct in gang conpentionellen Meußerlichfeiten mit ber Gitte und ber afthetis ichen Empfindungemeife fpaterer Gefchlechter in Biberfpruch Denn es banbelt fich bier in ber That nur um tritt. Rebendinge, um jufallige, einzelne Ausbrude, feinesmeges aber um Saltung und Ton ber gangen Geene. Muf jeben natürlich fühlenden Denfchen wird bas Rind, welches vom Sarge ber Mutter febufuchtig nach bem Frubftudetifch und nach ben Spielfachen binüberfieht, einen unendlich tragifcbern Gindrud machen, ale bas tabellofe Amtegeficht über ber weißen Salsbinde bes mohlabgerichteten Leichenbitters. Und bag une bie feierlich anftandigen Rebenversonen in ben Runft - Tragodien ber Beimarer Goule nicht felten an bergleichen Leichenbitter erinnern, bas muffen wir ben Enthufiaften ber ibealifirenden Runft allerdinge unummunden gefteben.

Jene eigenthümlichen Borzüge des Tauerspiels von Macketh machen denn auch die hervorragende Stellung vollkommen erflärlich, welche dasselbe in der Geschichte des europäischen Theaters behauptet. Die Einfachheit und Durchschiefte des dernantischen Getriedes, der unwöderschliche Strom einer auf äußere Erfolge gerichteten Thatkraft, der sich weder in dem Labyrinth des Denkens noch in den unerforschlichen Abgründen des germanischen Gemithslebens jemals dauernd verliert, das Vorherrschen des unvermittelten Anschauens, Empfindens und Bollens haben dieses Sedicht weit hinweggehoben über die Schaufen, melche der Gegensaf romanischer und germanischer Art der Einwirfung

Shaffpeare's fonft mobl gefest bat. Unter ben Trauerfpielen fann nur von Othello eine abnliche, wenn auch nicht Die gleiche Birfung gerühmt werden. Sier wie bort fteigert und erweitert fich eine Leibenschaft gur allein gebietenden Macht in ber Geele bes Belben. Bas bei Othello Die Giferfucht, mirft bier ber Chraeis: Die völlige Auflofung bes geiftigen und fittlichen Organismus. Die verderblichen Birtungen bes franthaften Entwidelungs - Brozeffes greifen aunadit in die außern Berhaltniffe verheerend ein, um in letter Inftang mit vernichtender Gewalt gegen ben Belben felbft fich zu tehren. Dabei geht die entfeffelte Glementarfraft in beiben Dramen über bas Maak bes Bewöhnlichen weit binaus: in bem eifersuchtigen Mobren wie in bem ehrgeizigen Rordlands-Rrieger zeichnet ber Dichter Naturen von riefenhaften Berhaltniffen und von urfraftigem Leben. Es wird unfern Rerven ein Meuferftes augemuthet in Ertragung bufferer, graflicher Scenen. Die Berbindung amiichen Gedanten und Sandlung ift eine lebendige und unmittelbare. Schnell reift bie Empfindung jum Bollen. bas Bollen jum Thun. Bie ein Birbelmind reift uns Die bramatifche Schwungfraft bes Bedichtes auf Die fteile Bobe ber tragifdften Empfindung, und die Rataftrophe bricht berein, erwartet, vorausgefeben, und boch überrafchend, wie Die großartige Offenbarung eines unentrinnbaren Raturaefebes. Alles bas theilt Othello mit Macbeth. Und bennoch ift ber Besammteinbrud burdaus nicht berfelbe. Bir empfinden in der nordifden Belbentragodie Richts von der peinlichen Spannung, von jenem unbeimlichen Rrantheitsgefühl, welches uns ichon bei ber Lecture und noch mehr

bei der Darftellung Othello's befchleicht. Das fühlende Berg wird machtig aufgeregt und erschüttert. Aber es wird nicht irre an fic und ber Menschbeit; es mifcht fich ein milbes Entguden in bas Entfeten, wir fpuren Etwas von bem wolluftigen Rigel, ben auch ber Schwachfte und Rriedfertigste ale Augenzeuge eines gewaltigen, wenn auch verberblichen Rampfes empfindet, mabrend unfer Gefühl pon Jago's Thaten und von Othello's Qualen fich abmendet. wie von den fcredlichen Birfungen einer unbeilbaren Rrantbeit. Der Grund liegt nabe: In Othello vereinigt fich bie bochfte Ueberspannung des mannlichen Ehr- und Rechtsgefühle mit bem Bewußtsein ber fläglichften Ohnmacht, mit bem Ameifel bes Bergens an fich felbit, um ben Ginbrud Des franthaften, zwedwidrigen Gegenfates zu erzeugen; Das gegen bleibt Macbeth auch in ber tiefften Entartung noch auf ber naturgemäßen Bahn bes thatfraftigen Dannes. Seine Bewegung überfturgt fich, aber fie entzweit fich nicht mit fich felbit. Die Barornemen bes Chraeizes find ebenfo perderblich ale die der Eifersucht, aber fie find nicht fo widerlich ale biefe. Tod bleibt Tod. Aber mer murbe fich befinnen, wenn er ju mablen hatte zwifden bem Rampf mit bem Lowen und bem Rampf mit ber Schlange? Dthello murbe neben Macbeth faum genannt merben burfen, menn Chalfpeare jenem unerfreulichften feiner Geelengemalbe nicht von anderer Geite ju Gulfe gefommen mare. Bir merben in Macbeth vergeblich jene reiche Fulle, jene forgfamfte Detail-Arbeit der Charafteriftif fuchen, die wir in Othello bewunberten. Dort erfchloß fich une Die innerfte Berfftatt bes mublenden Bedantens, und jeder gebeimfte, gartefte Rerv

der Geele bebte und gudte por dem fannenden und fchaubernden Blid. Gier lagt ber Sturm ber Ereigniffe, Die wilde Bewegung ber außern Belt zu jener tief eindringenden Beobachtung faum noch die Muße. That und Empfindung find bicht gufammengerudt, wie Blig und Donner, wenn bas Gewitter ju Baupten fteht. Der Dichter padt unfere Ginbildungofraft, wie er bort zu tieffinnigem Denfen anreigt und bem beobachtenden Scharffing quericopfliche Anregung giebt. Dan vergleiche Die Erager ber bewegenben Rraft beider Trauerfpiele, man ftelle Jago ben Beren und der Lady Macbeth gegenüber und man wird in ichlagendfter Sombolif Die Summe beffen erbliden, mas wir bier anzudeuten verfnchten. Doch greifen mir ber Betrachtung nicht por. Berinden mir auch bier burch porläufige Drieutirung in den thatfachlichen und greifbaren Berbaltniffen Des Runftwerfes und ben Weg zu bahnen gu jener tiefern Burdigung, Die allein wirflich fruchtbare Anregung gewährt und reinen Genuß.

lleber die Zeit der Abfassung find wir auch bier auf Conjecturen gewiesen. Rach Dr. Forman's Tagebuch wurde "Machth" am 20. April 1610 im Globe aufgeführt, doch lassen mehrere deutlich erkennbare Anspielungen eine frühere Entstehung mit Bahrscheinlichkeit vernuthen. Die bekaunte hindentung auf die Bereinigung Englands und Irlands mit Schottland scheint auf eine erfte Aufführung hinzidenten, welche bald nach jenem Creignis futstfand. Es sind die Berfe in der zweiten herzeichen, da die königlichen Rachsenmen Bangano's als Schatten versüberzieben:

п.

"Da tommt ber Achte noch und halt 'nen Spiegel, Der mir viel Andre zeigt, und Manche feh' ich, Die zwei Reichsapfel und brei Scepter tragen."

Jacob I. wurde aber am 20. October 1604 als König von England, Schottland und Erland feierlich ausgerufen. Und noch eine andere Etelle des Stüdes scheint mir eine Erinnerung an den nech im Glauge der jungen Bolks-Hoffmungen ftrablenden Monarden deutlich genug zu enthalten. Ich meine Malcoln's aussührlichen Bericht über die Heilfraft und die sonig Bundergaben des frommen Königs von England. Schon hat der Arzt die Bunderheilungen gerühmt, da giebt Malcolm dem fragenden Macduff nähere Ausstuffunt

"Ein wunberfölig Bert vom guten König, Das ich ihn oft, feit ich in England bin, Bolldringen fab. Wie er zum himmet fieht, Weifer am besten. Selffam heimgeluckt, Boll Schwill inn Auslig, Kaglich angusdauen, An benen alle Aunst verzweiselt, beilt er, 'ne golden Wind; mu ihren Vacken bängend, Wit beiligem Gebet — und voch Bertigung Wird er verecken auf die flinkfigen Ferstiger Die Bundergabe. — Ju ber hilf gen Kraft Dat er auch himmlischen Prophetengesit; Go steht um seinen Ervon vielfacher Segen, Sin gottender verführen.

Die ganze Rebe ift an diefer Stelle für die Sandlung wie für die Charafteriftit vollkommen überfluffig. Gie kennzeichnet sich beutlich als eine Gelegenheits Einlage, und man wird dem Dichter schwerlich zu viel thun, wenn man sich babei erinnert, daß König Jacob ganz besonders auf die überirdische, göttliche Beihe bes Königthums hielt, daß er mit jener wunderthätigen heilfraft sich nicht weniger wußte,

als mit feiner infpirirten Bottesgelahrtheit, daß er außer-Dem ein erffarter Dacen ber Schaufpieler mar, und daß feine eigenthumliche Regierungeweife Die Anerkennung jener Borguge unmittelbar nach feiner Thronbesteigung je benfalls meit naber legte, ale in ber fpateren Reit. Go mag benn die Stelle ale eine weitere Stute fur Die Conjectur ber englischen Commentatoren Drafe, Chalmers und Malone in Rechnung gezogen werben, welche einstimmig bas 3ahr 1606 ale ben fpateften Termin fur Die Entftebung Des Macbeth bezeichnen. 1 Jedenfalls wird man Dabei ficberer geben, ale wenn man an biefe und an ein paar entfernt abnliche Stellen biftorifch-philosophische Speculationen von enticheidender Tragmeite fur Die gange Auffaffung Des Be-Dichtes ju fnupfen bemubt ift. Es ift ber Berfuch gemacht worden, in Dacbeth eine Art fymbolifcher Berberrlichung bes Ueberganges aus ber nordifch beibnifden Barbarei gu driftlider Gefittung gu feben und ju zeigen. Dacbeth mirb danach ber Bertreter ber beidnischen, ungebundenen Raturfraft, feine englifden Begner werben Die Erager einer bobern Rultur, fein Sturg rbe Gieg eines milbern Jahrhunberte über bie titanenhafte Große ber barbarifchen Belbengeit. Bervinus bat biefe Unficht in feinem Chaffpeare geiftreich und portrefflich entwidelt, er icheint mir bier ieboch, wie bei feiner abnlichen Ausführung über Die Bedeutung des Lear und des Samlet, einen fcmeren Stand gu baben gegen eine unbefangene Auffaffung bes Textes. Allerbinge mirb ber englische Ronia auch von Lenox ausbrudlich ber "fromme Edugrd" genannt und fur feine Dilbe gerühmt. Aber nicht weniger Gutes, nicht geringere Milbe und Denfchlichkeit horten und sahen wir von dem Borganger Macbeth's, dem schottischen Duncan. Macbeth's Gegner denken auch entfernt nicht an Einführung neuer Sitte, an Aenderung der gesellschaftichen Ordnung. "Ihren Taseln wollen sie von Neuem Speise verschaffen und ihren Rachten Schlaf." Es ist die reine, personliche Nothwehr, welche sie in den Kamps treibt.

Auch die von Gerwinus hier besonders betonten Keu-Berungen des Königs bei Erscheinung des Geistes, sie scheinen mir eher für als gegen meine Anschauung zu sprechen. Macbeth ruft ja ausdrückich:

> "Blut ward auch sonst vergossen, icon vor Alters, Eh menichlich Recht den frommen Staat verstärte. 3a, auch seitdem geschah so mancher Mord, Zu ichrestlich filt das Obr."

Menschliches Recht hat also schon lange die alten rohen Sitten Schottlands gemilbert; er bezeichnet die hattere, rohere Zeit ausdrücklich als eine vergangene. Zwischen ihr und der Gegenwart übersieht er deutlich und ausdrücklich die von Verfrechen ebenfalls nicht frei gebliebene civilisirtere Epoche. Freilich fährt er fort:

"Da war's Gebrauch,
Daß, war bas hirn heraus, ber Mann auch flatc,
Und bamit gut. — Doch heut' zu Tage stehn sie wieber auf
Mit zwanzig Todeswunden an den Köpfen
Und hößen uns den nufern Sethlent"

Aber das ist wohl schwerlich eine kultursphilosophische Betrachtung über den Gegensat des Alterthums gegen die Reuzeit. Es ist vielmehr ein so wahrer als einsacher pspchologischer Zug, den wir Alle nur zu oft an uns selbst

beobachten fonnen. Dacbeth, wie jeder von großem Unglud und heftigem Schmerz Getroffene, fieht naturlich Die gange Bergangenheit im Begenfat gegen ben fdredlichen Moment feines Leidens. Das gegenwartige, verfonlich empfundene Uebel ift immer bas nie bagemefene, bas fchlimmfte, mas Die Belt jemale fab. Die unerhorte, übernaturliche Ericheinung, por ber feine gewaltige Ratur in ibren Grunds veften erbebte, muß ihm nothwendig ale etwas Gingiges, Beifpiellofes erfcheinen, als ein gegen ihn perfonlich losgelaffenes Schrechbild aus bem bunteln Jenfeite, feinesmeas ale Symbol ber feinern zeitgenöffifden Empfindungemeife. welcher fein titanenhaftes Gemuth im Innern fich fremb fühlte. Und vollende unhaltbar durfte der eigentliche Schlußftein jener Ausführnng ericbeinen, Die Betonung Des Musbrudes "Beichlinge", "Epifuraer", mit welchem Dacbeth feine englischen Gegner bezeichnet. Das Wort ift obne alle immbolifch-fulturbiftorifche Intentionen Des Dichtere vollfommen natürlich bei bem Schotten gegenüber bem Englanber. Es liegt nichts naber, als baf ber Mermere im Born ben Reicheren einen Beidling fdilt. Die Englander gaben ben Schotten bafur ju Chafipeare's Beit, wie fpater, ben "Bungerleider" gurud. Es ift vollfommen mabr, daß im Dacbeth, wie im Lear, ungewöhnlich machtige Gestalten gezeichnet werden. Aber dafür finten in bem gleichfalls ber altnordifden Sage angeborigen Samlet Die Charaftere auf Das gewöhnliche Rivean berab, gerade wie in Combeline, und die Farbung und Stimmung find modern, unbefummert um die Sage. Unfere Erachtene bat ber Dichter in biefen nicht biftorifden Studen, gerade wie in ben meiften Luite

fpielen, gar fein bestimmtes Beitalter mit geschichtlichen Bor= aussegungen im Ginn. Die Berfnupfung perfonlicher Bers baltniffe, nicht bas Schidfal ber Bolfer ichließt ibm in Diefen Darftellungen ben Rahmen Des Bilbes. Das Gefammt-Rolorit Des Studes wird durch die Beichaffenbeit ber tragifden Sandlung und ber burch fie bedingten, nach ibren Andeutungen von bem Dichter geschaffenen Charaftere beftimmt, nicht die letteren burch gelehrte fulturbiftorifche Bargllelen und Berfpectiven, melde meiner Uebergengung nach ber Bilbung Chaffpegre's und ber Denfmeife feiner Beit vollfommen fern lagen. Daß von biefer burchans naipen, im vollen Genuß ber Gegenwart befangenen und auf unmittelbare Auffaffung bes rein Denfcblichen gerichteten Betrachtungeweise Die poetische Darftellung Des noch in Die Berhaltniffe bes Tages binein reichenden englischen Burgerfrieges fich um einen Schritt entfernen mußte, Davon ift bei Befprechung ber Siftorien mehrfach die Rebe gemefen. "Macbeth", ungeachtet ber ber englischen Chronif entnommenen Sandlung, gehort ben hiftorifden Studen bes Dichtere feinesmege in bem Ginne an, wie die englischen Biftorien, und wie bis auf einen gewiffen Bunft felbit die Romerbramen.

Die hauptmomente der handlung entnahm Shafipeare aus feinem Holinised, der ihn wiederum aus Bellenden's lateinischer Ueberfegung der lateinischen Chronit des hector Boëthius (1541) entlehnte. Er fand hier die außern Borgänge des Drama's in ziemlicher Bollständizsteit: Die Stels lung Macbeth's zum Throne, seine Berdienste, die vertuchende Beisfagung der hegen, die Ermordung des Königs,

dann die des Banquo, dann die machiende Eprannei des Ufurvatore, Macduff's Alucht, Die Ermordung feiner Ramilie, Die fpateren Orafel, Die Berbindung Macduff's mit Malcolm und dem englischen Ronige, Die endliche Berftellung ber rechtmäßigen Berrichaft; auch ber Beftalt ber Laby Macbeth, fowie ben Gingelbeiten bes Roniasmorbes liegen biftoriide Motive gum Grunde, allerdings von dem Dichter mit außerfter Freiheit benutte und namentlich in einen, bem Drama gang eigenthumlichen Bufammenbang gebrachte. Chaffpeare icheint bier an die Ermordung des Ronige Duffe burch Donmald gedacht ju haben. 2 Geine Aufgabe beschränfte er, wie faft überall, auf die Umgestaltung und Bufammenfekung ber überlieferten Begebenheiten gu einer bramatifden Sandlung und auf Die Durchgeiftigung Diefer Sandlung durch eine bedeutende und innerlichst mabrhaftige Charafteriftif.

Bir sehen einen König, milde, redlich und gütig, aber schwach, gegenüher empörten Vafallen und feindseligen Reiger krieger tritt auf, als die Stüge des Thrones, als der Liebling des Monarchen — bald als sein Verderbert. Wir sernen ihn kennen im verhängnigwollen Augendeide des ersten Ersolges und der ersten Verschung. Sein Ehrgeit steigt mit seinem Gidt und die Gelegenheit ist nur zu günstig. Sin Weid, mit einer Kühnheit und originalen Größe gezeichnet, wie die alte und die nene Bühne kein zweites bestigt, es übernimmt die Führung des schwankenden Mannes. Gine ungedeure That wird verühr: Der herrscher, der Bohlthäter, der Verwaudte, der Gast wird im Schlafe ermordet, allen schüsenden Vortheiten des

Saufes, der Befellicaft, des Staates gum Trog. Und von Stund an beginnt por unfern Mugen ein Strafgericht ber beleidigten, verhöhnten Ratur, por bem die Geele bis in Die innerften Tiefen erbebt. Der Rampf des tropigen, felbitfüchtigen Billens gegen Das ftarte, fittliche Gefühl in Der Bruft des Belden fteigert alle Affecte gur mabnfinnigften Energie. Das Ringen um Die Gelbfterbaltung, um Die trugerifde Arucht bee Berbrechens nimmt bie riefigen Berbaltniffe an, in welchen die antile Tragedie ibre Salbgotter ibre Rraft gegen Das Schickfal meffen lagt. Der Frevel gebiert die todtliche Angft, die Angft treibt zu neuen Freveln; eine nach ber andern fallen Die Blutben und Blatter Des Lebensbaumes ju Boden unter dem Butben Des entfeffelten Sturmes, bis endlich ben fablen und doch noch tropig emporragenden Stamm ber Blig gerichmettert. Bie außer Samlet weiter fein Werf Des Dichters, wird Das gange Traneriviel von der Entwidlung des einen Belden bedingt und beberricht. Alle andern Gestalten, felbit Die bochtragifche Ericbeinung ber Lady, find als complementare Riguren, als Gebel fur Die Entwicklung ber Saupterscheinung und als Marffteine ibres Fortidrittes in zweite Linie gestellt. Die Betrachtung mird baber ber Ratur ihres Gegenstandes wie billig fich fugen und vor Allem ben Bandlungen jener magkaebenden, berrichenden Ericheinung bas Gefet ibres Berbens abznlaufchen bemubt fein muffen. Die nothwendigen Seitenblide auf die bier febr eigenthumlichen poetiichen Mittel Des Dichters wie auf die minder hervorragenden Geftalten bes Berfes, merben in Die Sanptunterfucuna da eintreten, mo beren Gliebernna es nothmendia macht, wo ihre Zulaffung den Blid nicht verwirrt, fondern vielmehr fordernd gurecht weift.

So tritt uns denn Macbeth vor Allem als der Mann ber That, der überwältigenden Kraft und Entschloffenheit entgegen. So schildert ihn dem Könige der blutende Krieger, der noch so eben unter seinen Fahnen gekampft hat:

"Dem Deld Macketh, — wohl siemt ihm biefer Name —
Das Glüd berachtend, mit geschwungenem Siahl,
Der heiß vom Alut umd Rieberlage bampfte,
Er, wie bes Krieges Liebling, baut sich Bahn,
Bis er bem Schurken gegenüber steht,
Und nicht eh' schied noch sagt' er Lebewohl,
Bis er vom Nackel auf zum Kinn ihn schligte
Und siemen "

Aber diese Thatfraft ift feinesweges die einer gemeinen Natur. Es ift das seine Rechtsgesihl eines durchaus edel angelegten Charafters, welches beim ersten Zusammentressen mit der Versuchung, beim ersten Blick auf das Gorgonenhaupt des Verbrechens zusammenfährt, wie das Gedicht es so meisterhaft schildert:

"Barum befängt mich bie Berjuchung? Deren entsetslich Bild auffträubt mein haar, So baß mein festes Berg gang unnatürlich An meine Rippen schlägt!"

Er ift nicht jum Verbrecher geboren, der Seld, melden der erfte Gedanke des fundlichen Ehrgeizes erbeben läßt:

"Daß jebe Lebenstraft in Ahnung schwindet Und Nichts ift, als was nicht ift."

Das weiß die Berfucherinn auch fehr genau, als fie ben Entichlug faßt, feiner "Schwäche" ju Bulfe ju tommen:

"Doch stroht' ich bein Gemilth, Es ift zu voll von Wilch ber Menschenliebe, Das Rächste zu erfossen. Groß möcht'st bu sein, Bis ohne Ehrzeiz nicht; boch sehlt bie Bosheit, Die ibn begleiten muß."

Bang befonders aber erhebt ihn über ben gemeinen Erog Das Abelszeichen Der Chaffpeare'iden Belben: Die innere Babrhaftigfeit, ber Biderwille gegen Lnge und Gelbittaufcung - Diefe fconfte Mitgabe und ficherftes Mertzeichen aller fraftig und gefund angelegten Naturen. Die Babrhaftigfeit ift eben die Tochter des Muthes, wie die Luge die flägliche Miggeburt ber an fich felbft vergagenben Schmade. And die urfprunglich manuliche und muthige Geele freilich fällt der Rnechtschaft der Luge anbeim, fobald, im Joche einer fiegreichen Leibeufchaft und unter bem fcmeren Drude ber Schuld, Das Bewuftfein ibrer Rraft ibr entichwindet. Aber wenigstens fich felbit überlaffen, im gebeimen Rathe Des Bergens tehrt fie auf Der Stelle gur Babrbeit gurud. Bir betreffen fie nimmer auf ber eigentlichen Reiglings-Sunde, auf bem Beftreben, fich felbit über die Ratur Des eigenen Treibene fünftlich zu taufden.

Mit scharsem, unerbittlichem Ange muftert Macbeth die Gründe, welche seine That unsehlbar verdammen: das Recht des Lehnsherru des Verwandten, des Gastes, die Milbe des tugendhaften Königs. Er versincht nicht, es sich zu verbeblen.

"Daß feine Tugenben, wie Engel Bosaunenzungig werben Rache schrei'n Dem tiefen Sollengrauel biefes Morbes."

Er macht fich nicht fo wie Jago eine Philosophie bes Egois-

mus gurecht, er überredet fich nicht, Die Tugendhaften gu verachten, die er verderben will. Und fpater, mitten unter ben Greueln feiner blutigen Laufbabn balt er burchaus fich frei von der eigentlichen Catans - Gunde, von bem frantbaften, gierigen Trachten, Die Benoffen ber Schuld gu mehren und damit das Bewußtsein der eignen Richtsmurbigfeit fich ju erleichtern. Die planmagige Berführung feiner Frau bat fein Leben rettungelos vergiftet. Er fühlt Die Marter bes Schuldbemußtseins wie je ein Denich; es wird fich zeigen, wie gerade Diefes brennende Web Die beftimmende Rraft feiner gangen Entwicklung wird. Aber fein Bormurf trifft Die Benoffinn, Die Urheberinn ber Schuld und bee Unglude. 3a, ber ftarfe Dann balt es feiner Burbe nicht angemeffen, nun auch die furchtbaren Relgen bes erften verderblichen Schrittes von feinem Beibe mit tragen ju laffen:

"Unfchulbig bleibe, Rind, und wiffe Richts, Bis bu ber That tannft Beifall rufen."

So entgegnet er der Fragenden, nachdem fo eben das innere Entichen über den beschloffenen und angeordneten Mord des Bauquo in den schauerlich-schönen Versen sich Luft gemacht:

> "Drum fei bu frößlich. Eb' die Flebermaus Geenbet ihren tlibsterlichen Klug: Eh' auf ben Ruf der bunteln Delate Der hernbeichwingte Käfer, ichfäfrig lummenb, Die näch'ge Schlummerglede dat geläutet, 3ft eine That gelcheb'n jurchtbarer Unt."

Und wie die ungemeine Rraft Diefer machtigen Natur bis ans Ende unter ben harteften Schlägen bes Berhangniffes

fich bemabrt, bas ju zeigen wird die Betrachtung ber Rataftropbe genugende Beraulaffung bieten. Beobachten mir ben belben jest junachft im Rampfe mit ber Berfuchung, Die in breifacher Furchtbarfeit auf ihn bereindringt: Als die "bequeme Gottinn Gelegenheit", vor der icon fo mande ftolge, ungeprufte Tugend Die Baffen ftredte, fobann in ber Bestalt bes geliebten, vertrauten Beibes, burch welche ber Satan ben Bater bes Meufchengeschlechtes berudte, endlich auch noch ale bas verforperte Brincip bes Bofen, in einer fuhnen, poetifchen Sombolif, durch die Shaffpegre Die reichen Gulfemittel feiner unvergleichlichen psphologischen Motivirungofunft fouft eben nicht zu verftarfen gewohnt ift. Indem Dies Bereinziehen ber nberfinnlichen Belt in bas Gebiet bes Drama's die Bergleidung mit ber Daschinerie ber neuromantischen Tragodie berausfordert, lagt es die Gigenthumlichfeit der Chaffpeares iden Beltanichauung, Das eigentliche Bebeimniß feiner unwiderftehlichen Birfung auf jede innerlich mabrhafte und felbftftandige Ratur um fo flarer und icharfer bervortreten. Laffen Gie une Die Dube nicht ichenen, Dies naber gu ermägen.

Der Glaube an das persönliche Dasein einer bosen, dem schaffenden und erhaltenden Urquell der Dinge entgegenwirfenden Grundfraft ift so alt, als das Benupssein der menschlichen Schuld und der menschlichen Schwäche. Der Tensel ist auf Erden wenigstens so alt, als der persönliche Wortt. Der heidnische Neger fürchtet ibn in der Gestalt seinigkenes Fetisch, wie die Orthodogen des Mittelalters ihn in der des "Phantoms mit Honer und Klauen" sich vorsetze bes Mittelalters ihn in der des "Phantoms mit Honer und Klauen" sich vorsetze des Mittelalters ihn in der des "Phantoms mit Honer und Klauen" sich vorsetze des Mittelalters ihn in

ftellten, und wie ihre fortgeschrittenen Rachfommen, wenn nicht ibn felbit, fo boch feine unmittelbar von ihm infpirirten Diener in ber Beftalt ffentifch permegener Errlebrer erbliden. Rur in ber Intenfitat und in ber allgemeinen Berbreitung Diefer Borftellungen liegt ber Unterschied gwis ichen fonft und jest. Gie traten aus bem fuftigen Bebiet ber Speculation und bes individuellen Aberglaubens in bie Reihe ber hiftorifden Lebensgewalten binuber, als Die Rirdenveranderung bes fechesebnten Sabrbunderts Die Theologie jur Bolfebeichaftigung machte, ale bie Bebeimniffe ber Religion Bergensfache murben fur eine leibenfchaftlich erregte, nicht mehr blind glaubige, aber in bobem Grabe glaubenedurftige Menge, für ein gum Gindringen in religiosphilosophische Materien ju großem Theil weit mehr begeis ftertes ale befähigtes Beichlecht. Die Borftellung von bem principiellen Rampfe gwifden bem Guten und Bofen murbe aus einem nachgebeteten Dogma fur Ungablige Die bewegenbe Rraft alles Gublens und Denfens, ale Die Chriftenbeit fich in zwei feindliche Beerlager fpaltete, ale die Rangeln beider Barteien wiederhallten von Barnungen vor bem Gatan, bem Antidrift, ber "umgebe wie ein brullender Lome", als Beiftliche und Laien fich mit Beiffagungen aus ber Offenbarung Johannis maffneten, um ben Begner als ben geind bes allmächtigen Gottes zu brandmarfen. Und in einer mehr lebhaft fühlenden als flar benfenden Beit fcufen fich Diefe Borftellungen benn bald genug ihre finnlich mirtfame Symbolif. Die Beit ber beginnenden religiöfen Bewegung fab das Spftem bes herenglaubens feimen, bas Jahrhunbert ber Reformation und ber Religionefriege fah es feine

giftigen Früchte tragen, und erft das Nachlaffen der theologifchen Zeitströmung am Anfange des achtebuten Jahrhunderts lagerte es mit andern todten Siufstoffen einer überlebten Epoche auf dem Boden der Gefellschaft ab.

Auch in England fand der Dezenglaube gleichzeitig mit der Refermation allgemeineren Eingang. Schon 1542 unter heinrich VIII. wurde hexerei und Zauberwesen für ein Kapitalverbrechen ertfart, dem die geistlichen Borrechte nicht zu Gute kommen sollten. Unter Elisabeth nahm die Bethörung zu. In einer Bredigt ftellte Bischof Jewel (1558) der Königinu vor:

"Es moge Em. Gnaden gefallen, ju vernehmen, daß beren und Rauberer in Diefen letten Sabren fich merflich im Ronigreiche gemehrt haben. Em. Gnaben Unterthanen fcmachten dabin, felbft bis jum Tode, ihre Farbe mird blag, ibr Bleifch verfchrumpft, ibre Sprache erftarrt, ibre Sinne ichwinden. 3ch bitte Gott, bag jene ihr Treiben nicht weiter ausdebnen mogen, ale auf Die Unterthanen." Diefer Bint bes frommen herrn war, wie es icheint, nicht verloren. Ginige Jahre fpater murbe eine Frau Dier ber Berichwörung und ber Bererei angeflagt, meil Die Roniginn mehrere Rachte lang bor Rabnichmergen nicht batte ichlafen tonnen. Reiche und portreffliche Ausfunft über Diefe Rrantbeit ber öffentlichen Deinung, über Die Somptome, ihre Ratur und ihren Berlauf giebt bas im Jahre 1584 erfchienene Bert Des Reginald Scott: The discoverie of witchcraft. Das Buch, abgefeben von feinem reichen, biftorifden Inbalt, ift ein mertwurdiges Beugniß fur unfere mehrfach ausgesprochene Auffaffung ber religiofen Stimmung ber

Shafipeare'iden Zeit, wenigkens was den literanisch gebildern Theil des Publicums angeht. Reginald Scott erweißt ich als einen freimuthigen Gestunnungsgenossen unserer Nicol. Beder und Chrift. Toomastus, in einer Epoche, welche in Deutschland den vollständigen Triumph einer herrschischen Theologie über das wissenschaftliche Denken bezeichnet. Man glaubt einen deutschen Auftlärer des achtzehnten Jahrhunderts zu hören, wenn er den Aberglauben seiner Zeitgenossen bestagt, seine Duelsen ausdeckt, seine Unselsen ausdeckt, seine Unselsen und Schädlicheit nachzuweisen such Es giebt nichts Einsacheres und Einseuchenderneres als seine auf lebendige Beobachtung geführe, durchaus rationalstische Schilderung und Erstärung jenes sinnbetbörenden Unfnas:

"Das Geichlecht derer, welche man für Begen ausgiebt, sind Weiber, gewöhnlich alt, labm, triefäugig, bleich, schmußig, runzelig, arm, trübsinnig, fatholisch, oder solche, die keine Religion kennen, in deren dunkeln Gemüthern der Teusel einen trefflichen Platz eingenommen hat: so daß, wenn ein Unglud oder ein Mord sich zuträgt, sie leicht überredet werden, daß sie es gethan haben, indem sie in ihr Gemüth eine ernstliche und staudhafte Einbildung davon aussiedmen.

"Diese elenden Degen sind bei allen ihren Rachbarn so verhaßt und gesurchtet, baß Wenige wagen sie zu beleidigen ober ihnen Etwas abzuschlagen, was sie verlangen. Sie geben von Haus zu haus und von Thur zu Thur für einen Topf mit Milch, Suppe oder derzleichen, ohne welche sie schwertich leben könnten. Denn sie bekommen sir ihre Dienste und Muhen, weder durch ihre Kunft, noch aus

den Sanden des Teufels (mit dem fie doch einen offenbaren Contract machen follen) weder Schönheit, Geld, Förderung, Gesundheit, Ansehen, Bergnügen, Kenntniffe, noch irgend einen andern Bortheil. "

Bang trefflich wird bann bie Entftehung des blodfinnigen Aberglaubens geschilbert. Scott erinnert baran, wie Diefe Elenden bei ihren Betteleien naturlich oftmals leer ausgeben, wie fie bann in Aluche und Bermunichungen ausbrechen, mit benen die Leichtglaubigfeit und bie naturliche Rachfucht bes Menschen fpateres zufälliges Unglud auf ihre Rechnung fcbiebt, und wie endlich bei ihnen felbft Gitelfeit und Lodung bes augenblidlichen Bortbeile es über ben gefunden Berftand bavon tragt, und fie felbit fich einbilden im Befit von Rraften ju fein, welche fie nicht nur gebaft, fondern auch gefürchtet machen. In abnlich verftandigem Sinne fprach Bacon fich über Diefe Borftellungen aus (in ber gebnten Centurie ber Historia Naturalis): aber bie Stimme bes Menichenfreundes und Die bes Belehrten mußte verftummen, ale einer ber gelehrteften und eifrigften Bertheidiger bes beiligen Unfinns ben Thron von England beftieg. Ronig Jacob I. hatte mit bem Satan und feinen verhexten Schaaren ichon in feiner ichottischen Beit manchen barten Strauß ausgefochten. Er mar fo gu fagen ein perfonlicher Zeind bes Teufels. Satten boch mahrend ber Brautfahrt bes Ronigs (1590) 200 Begen fich formlich verschworen, bei feiner Rudfehr ibn aufzufangen und gu verderben! Die Sache fam gum Glud an ben Tag, fie gab zu einem famofen Prozeffe Gelegenheit und bereicherte bann die Beschichte bes gelehrten Unfinns um eines ihrer

merfwurdigften Dofumente. Ronig Jacob namlich batte ben Berhoren ber Begen und ihres verruchten Anführers, bes Dr. Riau, " bes Tenfels Registrator" wie er ihn nennt. von Anfang bis gu Ende mit gespannter Aufmertsamfeit beigewohnt. Die Beren, offenbar geschmeichelt burch Die Beachtung, welche fie fanden, batten Diesmal ein Ilebriges gethan in Schilderung ihrer Runfte, ihres Bertrages mit bem Teufel, ibres gangen complicirten Berbaltniffes gum bollifden Reiche. Und ber gelehrte Ronig war nicht gewillt, bas neu erworbene Licht unter ben Scheffel gu ftellen. Er fdrieb, im Jahre 1597, ju Rut und Frommen aller bom Satan bedrängten Chriften feine Damonologie, ein ansführliches Lehrbuch bes gesammten Berenwesens und ber bollifden Bauberfunfte. Das Budlein toftete in Coottland im erften Sabre nach feinem Erfcheinen beilaufig fechehundert alten Frauen das Leben. Es wurde neu aufgelegt, als Jacob im Jahre 1603 Ronia von England murbe. In Demfelben Jahre brobte ein fonigliches Statut ben Beren mit dem Tode, und mit der Bervollfommnung des Gefetes fehlte es benn auch nicht an Berbrechern. Chaffpeare, ber Die Begen bereits in ber Dacbeth : Cage feines Chroniften porfand, 3 durfte bei feinen Bufchauern auf ziemlich genaue Renntnig und auf eine frifde und lebendige Auschanung bes Begenftandes rechnen. Er gab feinen "Bauberfcweftern" alle Grundange, welche ber Bolfeglaube bei ihnen und ihres Bleichen nicht miffen mochte: Die abschredende Baglichfeit por Allem, das natürlicite Combol Des gur Berfon geworbenen bofen Brincips. Wenn Die Begen fich von ihren Thaten ergablen, fo glaubt man eine Geite aus Jacob's

Damonologie gn lefen, ober ein Actenftud ans bem erften beften Berenprogeg: bas Schwimmen im Gieb, Die gemaltfame Beitreibung von Ulmofen, Die Runft bofes Better gu machen, das Beschädigen der Sausthiere (bier merben befanntlich .. Schweine gewurat"). Alles bas zeigt une bie elenden, verächtlichen Befen, welche ber Bolfsmahn verfolgte, auch entfernt nicht die aufgeflarten, flaffifch gebilbeten Berfucherinnen ber Schiller'ichen Bearbeitung. bod, trok bee berb volfetbumlichen Grundauges ibrer Grfdeinung, bieten Die Chaffpeare'fden Beren ber Auffaffung unfere idealifirenden Dichtere einigen Anhalt. 3hr plote lides, nubeimlides Ericheinen und Berichwinden, mitten im Aufruhr der Ratur, ihre übermenschliche Große, ihr balb mannifches Meußere, Alles bas giebt ihnen einen poetischen Rug, ber beutlich an die bamonischen Raturmefen ber altnordifden Sage erinnert, und noch mehr entrudt fie ber Dichter ber Sphare bes ordinairen theologischen Aberglaubens burch eine eigenthumliche Beimischung flaffifch - mpthologifcher Bilber: Becate und die Barppen fpielen bier ihre Rolle neben Beelgebub und Babbod, neben bem Sael und ber gelben Rage. Der bem "Pfuhl bes Adberon entiteis gende Sollenbrodem" mifcht fich mit "ben giftigen Dunften am born bes Mondes" und mit ben gefvenftigen Rebeln ber ichottifchen Saiden, um eine poetifche Atmofphare gu bilben, in welcher die Dadte bes Bofen ihr unbeimliches Spiel treiben, ber gewöhnlichen Bolfsanschauung vollfommen verstäudlich und babei mit alle ber Burbe und bamonischen Rraft, welche die tieferen Intentionen bes Dichtere verlangen. Ihre Darftellung auf ber Bubne wird unfere Dafürhaltens

awischen dem fraggenhasten Sput des Bollsaberglaubens und der vornehm ibealistrenden Auffassung Schillers die Mitte gu halten haben, um gu voller, den Absichten Shafspeare's entsprechender Wirfung zu gelangen.

Dag aber Diefe Birfung über eine bloge poetifchphantaftifche Berfinnlichung ber fundlichen Luft, bee bethorenden Sochmuthe, über eine burchaus naturgemaße, feinesweges unwiderftebliche Lodung jum Bofen nicht binausgeben barf, bag bier ichlechterbinge nicht eine übermenichliche Gewalt im Ginne romantischer, unflarer und unfreier Befühle : Confunon eingreift in die treibenden Rrafte Des Drama's, barüber lagt eine unbefangene Betrachtung ber einschlagenden Scenen ichlechterdings feinen Zweifel befteben. Shaffpeare bort nicht auf, der Dichter der fittlichen Freiheit und Gelbftbeftimmung ju fein, er giebt ben Talisman feiner unwiderstehlichen Ginwirfung gerade auf mannliche und ferngefunde Naturen nicht aus ben Sanden, menn er einer untergeordneten, aber finnlich : fraftigen Unichanungeweife ihre Symbole entnimmt, um fie im Dienfte feines frei maltenden Genius zu verwenden. Man barf in den enticheibenden Momenten nur die meislich neben den Selben gefiellte Ericbeinung Des Banquo nicht aus bem Auge verlieren, um das flar gu erfennen.

Banquo wie Macbeth führt der Dichter uns vor in der frischen Aufregung des stegreich bestandenen Kampfes, beibe in hoher Stellung, dem Throne nah, begeistert von der natürlichen und gerechten Hoffnung wohl verdienten, glänzenden Lohnes — an beide richtet sich der versuchende Schieffalspruch der "Zauberschwerten", und zwar mit gleich

lodender, glanzender Berheißung. Wie der kinderlose Macbeth für sich selbst, so darf Banquo für seinen Sohn Fleance und dessen Nachsommen die Krone hoffen. Dabei in Banquo entfernt nicht der Mann, in dessen tleinem, subalternem Geist eine solche Hoffmung nicht Raum hätte, dessen Rightnauen in sich selbst die Gunft des Schickals blode verschmähte. Macbeth selbst erkennt seine leberlegendeit an:

"Unter ihm Bengt fich mein Genius, wie nach ber Sage Bor Cafar Marc Antonius' Geift."

Das geftebt er fich felbit. Auch wird es une ausbrudlich gezeigt, bag bie Berfuchung nicht vollfommen wirfungelos abgleitet von Banquo's Bemuth. Die Schicffalsworte laffen auch ihm feine Rube. "Er mochte nicht folgfen ", erffart er in ber erften Scene bes gweiten Actes, "es grant ihm por bem bofen Denfen, bem die Ratur im Schlummer Raum giebt." 3m Gefprache mit Dacbeth, ba er fo eben bes Ronige Auftrag ausgerichtet, bricht er plotlich ab, um von ben brei Bauberschweftern gu reben. "Es bat ihm von ihnen getraumt" - "Das ift bas bofe Denten, por bem gnabige Dachte ihn bewahren follen." Die fcheinbar übernatürliche Berfuchung bringt auf ibn ein, wie auf ben Gefährten. Aber fie ftogt bier auf einen Biberftand, por bem ber Teufel von je mehr Refpect hatte, als vor bem Bentagramm und dem Beihfeffel. Es ift "die Beisbeit", melde Dacbeth an ibm rubmt, "Die Rubrerinn bes Duthe ju fich'rem Birten", eine Rlarbeit und Giderheit Des Denfens, ohne welche bas feinfte, lebendigfte fittliche Befühl nur die Rraft behalt, Die Gunde gu ftrafen, nicht

aber die, fie ju hindern. Es ift diese Klarheit des Sinnes, welche ihm den Muth giebt, den damonischen Bersuchern entgegen zu treten mit dem ftolgen Worte:

"So fprecht gu mir, ber nicht erfieht, noch fürchtet Gunft ober haf von euch."

Sie lagt ihn an Macbeth die gewichtige Barnung richten:

"Oft, uns in eignes Ciend ju verloden, Ergöfen Bafrheit uns bes Duntels Schergen, Berloden uns durch ichulblos Spielwert, uns Dem tiefften Abgrund ju verrathen."

Sie giebt ihm endlich den untrüglichen Compaß in die hand für die Jahrt auf dem klippenreichen Meere des um Ehre und Macht sich mühenden Welttreibens, den Juhrer, dessen Beisung er kurz und bundig zusammenkaßt in den Worten:

"Big' ich fie (bie Ehre) nicht ein, Inbem ich fie ju mehren freb', und bleibt Mein Bufen frei, und meine Lehnspflicht rein, Gern nehm' ich Rath an."

Wie anders Macbeth in gang ahnlicher Lage, in derfelben Berfuchung, im Kampfe mit den gleichen Schieffuls-machten, salls namtich der Dichter hier wirflich Gemalten im Sinne hatte, deren Birfen vor dem Tribunal des menschlichen Kühlens und Denkens nicht Rede stände, die jener mystischen "Nachtseite der Natur" angehörten, von der uns die poeitschen und profatschen Propheten der umgekehten Wissenschaft seitdem so geistreich zu unterhalten gewohnt sind!

Gleich die erste Weistagung der Unholdinnen begegnet sichtlich Macbeth's ehrgeizigen, durchaus nicht schuldlosen Träumen. Sie wirft wie ein Bligstrabl, der vor seinem innern Muge eine bis babin buntle Ralte feines Bergens ploblich und ichredlich erbellt. Bober fonft bas plobliche Erichreden, Die Aurcht, Die Bergudung, in welcher er baftebt? Denn, wie der redliche Banquo febr richtig bemerft, an fich find die gehörten Borte lieblich und durchaus nicht Entfegen erregend. Die Rrone fonute ihm, bem naben Bermandten bes Berrichers, gang mobl auf naturlichem Bege aufallen, ohne Berbrechen! Offenbar bat er ichon lange fich mit ehrgeizigen Bedanten getragen, feiner Bemablinn bas lange pertraut. Go mird ihm bas in Rolge bes Sieges und der unerwarteten Standeserhöbung bereinbrechende Licht einer glangenden Soffnung auf der Stelle gur fchlimmen Berfuchung, bor ber fein Saar fich ftraubt, gegen bie ber Inftinct der mannlichen Ehre nur noch mubfam bas Reld behauptet. Es ift feine Unentidloffenbeit weit mehr als flar bedachter Bille, wenn er ruft:

> "Bill bas Schickfal mich Als König, mag mich bas Schickfal krönen, Thu' ich auch Richts."

Rur zu gut beurtheilt die Bertrante feines herzens den aus den Worten des Berichts sprechenden Zustand seines Gemuttes:

> "Bas recht du möchteft, Das möcht'ib der Möchteft falls nicht spielen Und unrecht boch gewinnen: möchteft gern Das haben, großer Glamis, was dir zurust: Dies mußt du thun, wenn du es haben wülft! Und was du mehr bich schuft zu thun, als daß Du ungethan es wünscheft."

Schon find feine Gedanken den Ginflufterungen des höllisichen Oralels weit voran geeilt. Des Ronigs überfcwang:

liche Gite und Danfbarfeit blieb ohne Einfluß auf einen Geift, ber, von dem Sturm der entfeffelten Leidenschaft gefaßt, sich nur noch in einer Richtung bewegt. Den eben föniglich belohnten und erhobenen Bafallen berührt die Ernennung des ältesten Prinzen zum Thronfolger schon fast wie eine Berlegung des eignen Rechts, die seine Gegenwehr berausforbert:

"Das ift ein Stein, Der muß, sont fall' ich, überfrungen fein, Reil er mich hemmt. Berbirg dich, Gternenlicht! Schau meine schwarzen, tiefen Wunsch erücht! Sieb' Auge mich die Dand, doch als geschefen, Bas, wenn's geschach, das Auge fcheut zu feb'n."

In diefem Auftande findet ihn die unerwartet gunftige Gelegenheit und die ebenfo gefährliche, mit feinen verwundbaren Stellen nur zu genau vertraute Berfucherinn.

Wir haben durchaus feinen Barbaren, noch weniger einen gefühltofen Virtuesen bes Berbreckens vor uns. Er empfindet das Ungeheure seiner That mit der gangen Gewalt des Schmerzes und des Entsehns, deren nur unabgeschwächte, unverdorbene Raturen fähig sind. Aber seine Sittlichkeit ist von von herein mehr die der Gewohnheit und des Befühls, als die des Gedankens und des Billens.

Wo er aus dem Strudel der blogen Empfindung, des unbeftimmten Schauders vor dem Gräßlichen zu flaren Vorftellungen sich erhebt, da sind es nicht moralische Serupel, sondern Ermägungen der Zwedmäßigkeit, die ihn beschäftigen. Sein Ebrgefühl weit mehr als sein Rechtsbewußtein schaudert zurud vor der That. Die goldne Achtung, die

er durch feine Thaten eingefauft bat, mochte er erft tragen in ibrem neueften Glang, ebe er fie aufe Spiel fest.

Es ift eben sowohl Schwäche als Gewissenhaftigkeit, welche ibn auf einen Augenblid zu dem Borsah bringt, "nicht weiter zu gebn in der bosen Sache". Wem das in Macbeth's Austreten zweiselhaft schiene, der könnte es aus der Taftif seines Beibes zur Genüge erkennen. Seinen Muth vor Allem zieht sie in Zweisel, um ibn zu reizen. Sie verspottet den Mann, bei dem "ich sürchte" auf das "ich mächte" folgt. Und als sie damit nech keineswegs durchdringt, da giebt sie den Ausschlag, nicht durch irgend welche auf Beschwichtigung des Gewissens gerichtete Künste, sondern durch die Aussistat auf das Gelingen der That

"Bird man es nicht glauben, Benn wir mit Bint bie zwei Schlaftrunfnen farben, Die Kammerling', und ihre Dolde brauchen, Daf fie's gethan?"

Das ist die Ermägung, auf welche die Entscheidung erfolgt:

"36 bin feft. Gefpannt Bu biefer Schrecknebbat ift jeber Rerv. Romm, faufden wir mit heiterm Blid bie Stunde: Birg, falicher Schein, bes falichen Bergens Aunbet"

So übernimmt denn auch im entspelbenden Augenblickflatt des Gewissen nicht der grübelnde, sophistische Verftand die Leitung, sondern die erhigte Phantasse. Die nächtliche Visson des Polches ist von ganz besonderer Bedeutung für die Anlage dieses Charasters. Seine einsache, urfräftige, derb suntide Ratur gelt ganz auf im Sturm des Gefühle. Sept, da der Entschliß gefaßt ist, sind es nicht die Gedanken, die sich untereinander verstagen und entschuldbigen, es ift der Aufruhr des Blutes, die Ueberreizung des Rervenspsteme, welche den starken Mann bis ins Innerste erbeben läßt und ihn noch einmal schwanken macht kurz vor der Entscheidung. Er ist eben, im Guten wie im Bosen, ber Typus des starken, leibenschaftlichen Naturmenschen. Die Gesehe er sittlichen Belt find auch für ihn nur äußerliche Schrauken, wie für Jago, für Comund, für Nichard III.

Aber nicht als meineidiger Falicher, sondern als offener Rauber erscheint er vor dem Richterfuhl seines Gewissens. Er ift für seine Person der prachtvolifte Typus altnorbischer Barbarei, den wir bestigen. \* Die Zeiten der germanischen Staatenbildung zeigen gange herrichergeschlechter, deren Thaten und Schickfale durch diesen ungezähnten, rudssichtes und serngellosen herrsche nud Bestig-Tried bestimmt werden. Der Eindruck ist als läse man ein Kapitel in Thierry's merovingischen Geschichten: in jedem Juge das naturvahre Gegenbild zu den sentimentalen Frazzen, die im Kostüm der nordischen Borzeit bei neuromantischen Dichtern ihr Wesen treiben.

Gleich imposant, aber leider viel rathsielhafter ftellt ihm der Dichter seine Gattiun zur Seite. Wir wagen den Wieberspruch, welchen bieses "leider" gegen die herzebrachte Bewunderung dieses Charafters erhebt: nicht als hielten wir überhaupt die furchtbare Entartung, die dämonische Gerzeushärtigkeit dieses Weiebes für naturwidrig, für unvereindar mit den Grundgesen phodologischer Bahrbeit. Wir glauben durchaus nicht, daß die Natur der sittlichen Entartung des schwächern Geschlechtes eine engere Grenze geseth dat, als der des Mannes. Wir dürsen und der Nahmehmung

nicht verschließen, daß gerade ber gartere Organismus, einmal von bem Uebel ergriffen, fcneller und vollftanbiger fich vermandelt, ale eine grobere, aber feftere Ratur. gestatten bem Dichter in vollstem Maake bas Recht, alles Meuferite und Gewaltigfte, im Guten wie im Bofen, in ben Rauberfreis feines geftaltenden Genius ju gieben - aber mir fühlen bas Bedurfnif, auch in ber Ausnahme bie Regel mabraunehmen. Je größer Die Entartung, um fo michtiger ift uns die Renntniß bes Progeffes, bem fie entsprang: und in Laby Macbeth glauben wir die bramatifche Beranichaus lidung Diefes Prozeffes zu vermiffen. Um es mit einem Borte ju fagen: Die Gattinn bes Thans von Glamis tritt uns von vorn berein als eine vollendete Birtuofinn des Berbrechens entgegen, als ein Befen, neben welchem ber gemiffenlos ebraeizige, aber freilich noch nicht vollfommen gefühllose Rrieger fast als die fentimentale Uniduld ericeint. Gine oberflächliche Andeutung von Dacbeth's Soffnungen genügt ibr, ben Morbplan ju faffen, ohne eine Gpur von Scrupeln und Geelenfampf. Die fcmache Butmuthigfeit ihres Mannes, "Die Milch ber Menschenliebe" in feiner Bruft, ift ibre einzige Gorge. "Ibren Duth wird fie ine Dbr ibm gießen, binmeggeißeln mirb fie mit tapferer Annge Alles, mas von bem goldnen Girfel ihn gurudbrangt." Und auf ber Stelle, ale nun unverhofft Die Belegenheit fich bietet, fteigt bas Bilb bes Berbrechens aus bem Chaos unflarer leidenschaftlicher Buniche ibr beutlich berauf, ibre Geele mobl mit bem Entfeten erfüllend, welches Angefichts alles Ungeheuren bas Gemuth auch bes Starten ergreift, aber auch entfernt nicht mit bem Abichen bes Gemiffens vor der Rabe der unsubnbaren Schuld. Es ift die Truntenbeit des souverainen Willeus, der fich mit Bewußtfein dem Sittengesetz gegenüberstellt, in welcher fie ruft:

> "Kommt, Geifter, bie ihr lauscht Auf Morbgebanken, und entweibt mich hier; Füllt mich vom Birbel bis zur Zeh', randvoll, Wit wilber Grausamteit!"

Dann im Kampf mit den Bebenklichkeiten ihres zwar durchaus nicht gewiffenhaften, aber doch immer noch menschlich fühlenden Gemahls, ift es nicht, als sagte fie fich feierlich los von allen Lebensgesegen ihres Geschlechte, indem fie mit wildem Pathos ibm zuruft:

> "3ch bab' gefängt mid meiß, Wie fuß, das Kind zu lieben, das ich tränke; 3ch batt', indem es mit entgegenlächelte, Die Bruft gerissen aus den garten Kiesern Und ihm den Kopf geschmettert an die Wand, Sätt' ich's geschworen, wie du diese schwurft."

Und all' dieses Entsestiche muffen wir hinnehmen als fertige, vollendete Thatsache, als Etwas, das sich von selbst versteht, wie soust weibliche Mitteld und weibliche Liebe. Es wird und nicht die Spur eines Seelenkampses gezeigt, der diesen damonischen Entschlüssen aben das die helbenmütbige Tame sich zu der That durch einen träftigen Trunf starft und daß sie den schlassen König nicht eigenbäudig erstechen mag, da er ihrem Bater gleicht wie diesen beise vorüberzebenden Anvondbungen rein sinnlicher Schwäche durfen wir doch schwertig als slocke in Nechung bringen. So bleibt sie auch nach der That vollsommen gefaßt. 30re Rerven ertragen das Kurchtbare, vor dem die

des abgehärteten Kriegers zurückbeben. Kaltblutig betritt sie den Ort des Entiegens, um durch den Justig-Mord der Kämmerer ihrem Gemahl — und sich — die Frucht des Königsmordes zu sichern. Ihr Auftreten hat die Ruhe, die Sicherheit und Stätigkeit des sich erfüllenden Naturgeselzes, mahrend es doch uns und ihr selbst als die verwegenste Empörung gegen alle geheiligten Grundlagen der Gesellschaft und der Natur ganz deutlich gezeigt wird.

Es ift natürlich ben beffern Commentatoren Chaffveare's feineswegs entgangen, daß bier ein Problem liegt, und es find mehrfach Berfuche gemacht worden, daffelbe gu lofen, obne dem Rubm des Dichters ju nabe ju treten. Das febr gerechtfertigte Entguden über Die poetische Urgewalt Diefer munderbaren Tragodie verleitete gu dem naturlichen Bunfche, Diefen Bauberfpiegel menfchlichen Sandelns und Dulbens nun auch gang fledenlos gu erblicen. Dit Aufbietung alles Scharffinnes fpabte man nach dem Bande, welches den Charafter der Lady Macbeth mit den normalen Ruftanden weiblichen Thune und Empfindene perfnupfen und ibn badurch dramatifch rechtfertigen follte. Diefe Bertheidigung tonnte nur einen Beg einschlagen, und fie bat ibn mit mehr oder weniger Befchicf und Gifer verfolat. Lady Macbeth mußte ihre Unthat lediglich aus uneigennugiger Liebe ju ihrem Gemahl vollbringen. Go murbe fie den Romantifern allmäblich ju einer Urt Tugendbeldinn, ju einer Martyrerinn übertriebener Gattenliebe. Aber auch eine bon ber "profaifden Moral" weniger emancipirte Rritif hob jenes Motiv ihrer Sandlungsweise nachdrudlich berbor - und gmar burchaus nicht gang ohne Grund. Es

ift feine Frage: eine Lady Macbeth, welche ihren ichmachen Gemabl etwa jum Morbe verleitete, um ibn nachber unter bem Bantoffel zu halten und die Grucht bes Berbrechens fur ben eigenen, rein verfonlichen Chraeis ju ernten, fie murbe gewiß unendlich verabicheuenswerther ericheinen, als Die bes Chaffpeare'ichen Studes. Chaffpeare bat ficher mit großem Bedacht jede Andeutung eines folden Berbaltniffes vermieden. Jene unmenschliche Betheuerung ber eigenen Ruchlofigfeit, mit welcher fie ber " Comache" ibres angebeteten Gatten ju Leibe geht, fie ift wohlmeislich einer Frau in ben Mund gelegt, welcher bas Schidfal ihre Rinder entriffen bat. Bir murben unfern Obren nicht trauen, wenn eine gludliche Mutter fo fprache. Und nicht wenig milbert fich endlich ber Gindrud ber entfenlichen Ericeinung, ba fie nach ber That fichtlich in ben Sintergrund gurudtritt. Ihre helbenmuthige Saffung, ale Banquo's Beift bas Blut in den Abern bes Dannes erftarren lagt, "welcher magte mas Reiner magt", noch mehr aber die Gelbftbeberrichung, mit ber fie fich nachber jedes Bormurfes enthalt, Alles bas ift gar mobl geeignet, eine ftarte Liebe gu bem Gemabl bei ibr vorausfegen gu laffen. Much wollen wir mit Riemanbem rechten, wenn er ihre bann eintretenbe fichtliche Auflofung pornamlich aus bem Jammer barüber erflart, baß fie bie Stimme ber Ratur gang ohne ben gehofften Erfolg gu Bunften ihres Lieblinge erftidt bat. Es liegt endlich nabe, Die erschntternde Entzweiung ihres gangen Befens, ihr rubelofes nachtliches Umbermandeln, ihre bergerreißenden Gelbftanflagen ale bas Aufammenbrechen einer im Grunde febr fein fühlenden Ratur unter ber Bucht eines eifernen Billens

zu beuten, und ihr Selbstmord ware dann das natürliche weibliche Complement zu bem troßigen Gelbentode des Köenigs. Alles das läbt sich ausstellelen und mit gutem Grunde behaupten. Doch darf dabei Eines nicht vergessen werden: diese Wotivirungen beruhen sämmtlich auf mehr oder weniger seinen Conjecturen, und sie sommen sämmtlich post sestum, nämtlich nachdem die ungedeuerliche Ubwermität dieses Scharasters sich bereits in plastischer Külle und vollsommen unvermitzelt vor uns ausgedreitet dat. Ebe es nicht gelungen, diese Tbatsache wegzudemonstriren, sollte man die ästhetische Rechtsertigung dieser altnordischen Furie, dieser "Wörderinn aus Gattenliebe", noch nicht für durchgesübrt batste.

Um so reicher aber, um so sittlich großartiger und fünstlertich wollenbeter legt ber Eharafter bes Helben sich dar, von dem Augenblide an, da seine Schuel ihn den rächenden Weltengeseg überliefert. Es ist vor Allem die Immanenz der göttlichen Gerechtigseit, die völlige Unabhängigseit der sittlichen Weltordnung von den Jufälligseiten des äußern Ersolges, welche die nun sosgende Entwicklung mit ihrem heiligen Lebensodem durchzieht. Kaum ist die That gethan, so überfällt den Mörder das Bewußtsein der "Kriedlossfiet" (um bier den itessiungen altdeutschen Ausdruck zu brauchen) mit der unwiderstehlichen Gewalt einer Elementartraft. Die ganze Seldenfraft der eigenen Ratur wendet sich gegen den Weuchelmörder des schasenden Gastes, als er sich das furchtbare, unwiderrussiche Worten:

"Wir war, als rief es: Schlaft nicht mehr! Mocketh Morbet ben Schlaf: Ihn, ben unschulbigen Schlaf: Schlaf, ber bes Grams berworr'n Gelpinnst entwirt, Den Tob von jedem Lebenstag, das Bab Der wunden Mith, den Asslam tranker Seefen, Den zweiten Gang im Kassmalker Valum, Das nährendste Gericht beim Helt ber Lebenst Settes rief es: Schlaft nicht mehr! durch gange Paus; Glamis mordet den Schlaft. Und brum wird Cambor Nicht stember Mich schlaft mehr!

So vollzieht fich die Strafe fortlaufend, fait gleichzeitig mit bem Berbrechen. Wer ben bis dabin fiegreichen Morber und Ufurpator Angefichts des brobenden, legten Gerichts ausrufen bort:

er wird des Gefühles fich nicht entschlagen fonnen, daß bier der außere Bergang der Ratastrophe eigentlich gleichgutig wird, daß die Begen und das gesammte bollische Beer bier Alles gethan finden, daß die Sache ihren richtigen Bersauf sinden mußte, auch wenn der Birnanwald nicht gegen Dunfinan vorrückte ober wenn Macbuff nicht im Stande wäre, sich das Orakel zu Ruge zu machen.

Ueppig aber muchert unter den Tritten des der Schuld Berfallenen die blutige Saat des Berbrechens. Der frevel-

hafte Mord der beiden Rammerer wird nach den Schreden ber Schidfalonacht faum noch bemerft. Dann fommt Banque an die Reibe, Der Mitmiffer Der Beiffgaung, Der geiftig überlegene Rebenbubler, Der gebeimnifvoll brobende Erbe Des nur gn theuer erworbenen Thrones. Es mag beilaufig bemerft werden, daß der Aberglaube der Gelbftfucht bier, wie immer, fich felbft untreu wird, wo eine theoretisch folgerichtige Durchführung ibn in Biderfpruch mit feiner bemegenden Rraft bringen mußte. Macbeth ermordet ben Banquo. weil er dem Drafel glaubt, beffen eigener Ausspruch ben Mord ale mirfungeloe mußte ericbeinen laffen. Daffelbe wiederholt fich, ale die gespenftige Ericheinung ibn bor Macduff gewarnt bat, obicon die nachfte Brophezeihung die Barnung zu entfraften icheint. Die alte Logif Der Leibenfchaft und bes bofen Gemiffens! Merhvurdia ift es ubrigens, wie Macbeth's Belbenngtur, fobald Das Edmanfen Der erften gräßlichen Aufregung einmal beseitigt ift, in Der neuen, verderblichen Richtung mit zunehmender Große und Rraft fich bethatigt, mabrend die unnaturliche Gelbftuberbebung feines Mannesweibes Angefichts der fehlgeschlagenen Soffnung in fich gufammenbricht. Bu den Mordern Banquo's fpricht der Ufurpator gang wie ein Mann gu Mannern, nicht obne eine gewiffe frevelhafte Broge ber Befinnung! Richt ihre Sabfucht, fondern ibr gefranttes Ehrgefühl, ihre Rachfucht unternimmt er ju reigen. Bon bem felbft in einem folden Bedicht auffallenden poetischen Rolorit ber Scene mar icon oben die Rede. Es fteigert fich bis gu unerreichter, berg und Ginn gefangennehmender Birfung in dem folgenden Auftritt, Da nun der Frevelmuth Des Morders die

Brobe befteben muß bor dem Graufen einer andern Belt, Da aus bem Blut bes Opfere bas Gefvenft bes unbeimlichen Berbrecher-Babnfinns, Die Ate Der Alten, fich erhebt, um Rube, Friede, Ueberlegung, Bernunft auf immer gu bannen ans ber Scele bee ber gottlichen Rache Berfallenen. Dit bober Beisbeit lagt ber Dichter ben Beift nur bem berg = und birnfranten Mann fichtbar werden, ber ibn gu fürchten bat. Die Geftalten ber franfen Phantafie verlieren mit ber von mechfelnden Reitvorstellungen unabhangigen Naturmabrbeit einen auten Theil ihrer Birfung, fobald man fie aus bem Zwielicht bes pipchischen Lebens an bas belle Tageslicht der Ginnenwelt beraufzieht. Es darf übrigens faum ermabnt merben, bag biefe berühmte Scene ibren vollen. bodwoetischen Gindruck Doch nur bei ber Lecture macht. Auf der Bubne behalt bas bei Geitefeben ber Bafte und ber Koniginn boch etwas Gemachtes, mas Die Runft der Spieler mohl milbern, aber feinesmege fortichaffen fann.

Bon nun an geht es jablinge abwarte mit bem Dann bes "Erfolges um jeden Preis". Geine Regierungsgefchafte compliciren fich feltfam. Gegenwärtige, mache Gorge und graufe Erinnerung vollgieben metteifernd Die furchtbare Strafe an ihm, ju welcher Die unbestechliche innere Stimme ibn unmittelbar nach ber erften Uebelthat verurtheilte. "3hm fehlt die Burge aller Befen, Schlaf". Es giebt feinen einflufreichen Dann mehr im Lande, in beffen Saufe "ihm nicht bezahlt ein Diener lebte". Und wenn die Rachrichten ber gebeimen Boligei nicht ausreichen follten, um ben letten Reft von Bernunft und Befinnung ju vernichten, fo 25

II.

find die "fpiritualiftifchen" Beiber und ihre Gefpenfter da, um die Bethörung zu vollenden.

"Ich bin einmal so tief in Blut gestiegen, Daß, wollt' ich nun im Waten ftille ftehn, Rücklehr so schwierig war', als durchzugehn."

In diesem troftlosen Besenntnis brangt fich seine Regierungss und Lebensweisheit zusammen. Die Gestalt der Dinge verwirrt fich vor seinen Sinnen. "Schon wird baglich, bastich schon." Die Ausführung des Gräßlichen sommt ber Uebersegung guvor:

> "Seltsames glubt im Ropf, es will gur Sanb Und muß gethan fein, eb' noch recht erkannt."

Bir feben, wie das unentrinnbare Ret fich um feine Schritte gufammengieht, wie Blutrache, gefrantte Baterlandes liebe, endlich ber machtige Trieb ber Gelbiterhaltung in ben Bedrobten ibre furchtbarften Baffen gegen ibn ruffen, wie die einzige treue Geele, Die ebenburtige Benoffinn feiner Große und feiner Schuld ibm entriffen mird, wie er, von Reinden und Gefahren umlagert, noch mitten im frampfbaften Bertrauen auf bas von ber Golle verfprochene Blud in jenen ichredlichen Borten ben troftlofen Lobn bes alternben Tprannen fich vorrechnet. Aber wenn Alles ihn verläßt -- fein Muth, feine urgewaltige Naturfraft bleibt ibm treu. Bobl fpricht unnennbare Angft por und mabrend Des letten Rampfes aus jedem feiner Borte, aber es ift Die Angft in einer ftarten, unbezwingbaren Geele. Er bat fast ben Ginn ber Furcht verloren, wie fie gewöhnliche Menfchen ergreift, Menfchen, welche ber Freude noch guganglich find und ber hoffnung.

"Ich habe mit bem Grau'n ju Racht gespeift. Entsetzen, meines Morbfinns hansgenoß, Schreckt mich nun nimmermehr."

Das ift die Stimmung, in welcher er der Entscheidung ins Unge blieft. Sein Muth erwacht erft zu seiner vollen Starte, da seine falschen Stugen, jene Tengbilder der Hollen fuldweise zu Boden fallen. Als der Birmamwald heranrückt, zweiselt er nicht mehr an seinem Berderben. Aber fein Gedanke an Furcht, am Feigheit bescheicht ihn:

"Den harnisch auf bem Ruden will er fterben." Es ift ber tropige, altnordische Schlachtenmuth, ber aus ibm ruft:

> "Barum follt' ich ben rom'ichen Rarren fpielen, Sterbend burche eigne Schwert? Go lange Leben Noch vor mir finb, fiehn benen Bunben beffer!"

Auch die schimmfte Entfauschung, die entdeckte hinterlist des letzten Drasels, windet ihm das Schwert uicht aus der Jand. Er zahlt als Wann seine furchtdare Zeche und, wir miffen es gesteden, die bitterste Strase das er langst gekostet, die schlimmsten Dissonauzen sind gelöst, als Macdussiss Schwert ihn erreicht. Die scharfe, blutige Heilung der entschilden Seesenstrukteit entläst und edens disketisch verschut als sittlich auferbant. Die Tragodie von Macbeth, damit wir unser Urtseil furz zusammensassen, sie dringt viel weniger tief, als Othelle, als Lear und Hamlet in das geheinnisvolle Gebiet ein, wo der Gedanfe über That und Schissal entschieden. Beniger in dem gestligsfittlichen Bewisseliu und in dessen balasstischer Entwicklung ruht ihr Schwerpunkt, als auf dem unvermittelten starten Gestül, welches den Einzelnen, und wäre er der Gewaltigste, an

das Gefes der Gattung bindet. Aber den Kampf dieses Gesübls mit einem übermächtigen, selbstüchtigen Triebe, sein Unterliegen und seine unerdittliche, vernichtende Rache malt das Gedicht mit unerreichter Gewalt. Und wie denn Gefühl und handlung der Kunft des Poeten williger entgegen kommen, als das geheimnisvolle Walten des auf ihre Vermittelung angewiesenen Gedankens, so übertrifft dieses von derdare Peldenspiel denn auch Alles, was Alte und Neuere sonst geschaften, an hinreisender Pracht der poetischen Färdwung und an unwöderstehlicher Schwungtraft dramatischer und seinscher Wischna.

## Unmertungen gur einundzwanzigften Borlefung.

' (S. 25.) Es barf jeboch nicht verschwiegen werben, baß Or. Formar's Tagebuch über die Aufführung bes Macbeit vom 20. April 1840 mit einer Ausführlichgie ind ausspricht, die jedenfalls vermuthen läßt, baß das Stüd dem Berfasser inter Kotizdamals noch neu war. Diene den generale Berfuss einer ähheitligen kritif wird einfag über den Gang der handlung bericher, mit dem naiven Interesse Jusquaren, der von dem mächtigen, materiellen Indas bes Wertes noch gang erstült fig, und die ervorberliche Geistesfreibeit zur Schung der Orm noch nicht gefunden fal.

2 (S. 359.) Bei holinibeb ift Banquo ber Bertraute bes Morbes, bei bem auch die Laby als Anftifterinn bereits in erfter Linie genannt wirb. Die Stelle lautet wie folgt:

"Auch die Worte ber brei Zauberscherent (von benen Ifr zuvor gebort babt) ermunisigten ibn biezu, besonders aber lag sein Weisi ibm infandight an, fich an ben König zu machen, ba sie böcke ebraeitz war und von umaussossischer Begierde brannte, ben Vamen einer Königinn zu führen. Deshalb theiste er zusetz seinen Boriah seinen vertrauten Freunden mit, unter benen Banquo der vorzufalische war, und im Vertrauten auf ihre verhprochen Sulfe erichtig er ben König zu Inverneß, ober, wie Einige sagen, zu Botgosnane, im sechste abere seiner Regierung. Dann, umgeben von benen, welche er in sein lluternehmen eingeweiß batte, sieß er sich als König aufwufen und ging dann nach Scone, woselsch (mit allgemeiner Zustimmung) er nach bergebrachter Welfe mit der sönigstiche Wufebe bestiebet wurde.

Der Körper Duncans murbe juerft nach Eigine gebracht und bort in foniglicher Beije bestattet. Spare aber wurde er fortgenommen und nach Colmeshill gebracht, und bort unter feinen Borfabren im Begraben niffe beigefeth, im 1046, Jahre nach ber Geburt unfers heitanbes."

- 3 (E. 389.) Solinifed zeichnet fie weit mehr im antit-mptfologiiden Sinne als Schickfaleschweitern, als in ber theologiftenben Auffaljung ber Zeit Zacob's 1. Shaftpeare hat beibe Borftellunger weifen verschmotgen. Ihre Erscheinung wird in ber Ehronit so gefchibert:
- "Da erfchienen ihnen, mitten in einer hatbe, beei Beiber in seltamer Tracht, Beschöpfen einer andern Belt vergleichden." Dann solgen die Beissigungen, solt wie im Drama. Sie werben anstanzs wenig beachtet, und die Stelberren betrachten die gange Erscheinung lebr rationalistisch "als eine inhaltose, phantastische Einbildung," Erft als ein Eheil der Weissigungen unvermuthet im Erstüllung geht, tommen ihnen andere Gedanten. Nachher aber war es die Augemeine Weinung, daß dies Beiber entweder der war es die Augemeine Weinung, daß diese Beiber entweder der war es die Augemeine Beinung, daß diese Beiber entweder der war es die Augemeine Beinung, daß diese Beiber entweder der nach aber schiedlich, der soll genen möckte, jene Göttinnen des Schicklase, ober sonst Rumpben ober Feen, durch ihre schwarzen Kunfe mit prophetischer Kenntnis begabt, weil Alles so tam, wie sie getprochen."
- 4 (S. 377.) Es bedarf wohl taum ber Bemertung, baß hierin tein Wiberfpruch liegt gegen bas, was oben gegen bewußte futlurbiftorif de Tenbengen in bem Tragbbien Golfprearfe gelagt worben ift. Shaftpeare hat ben Charafter seines Macbeth ebenso gezeichnet, baß bie in ber Sage gegeben Danblung als bessen best bas bei für natitische Fruch ericheinen mußte. Alber es ift ibm nicht eingesallen, beshalb bem gangen Drama eine Färbung zu geben, wie sie eben nur einer friidsen, bem Dichter völlig fremben Geschichtsbetrachtung entspringen fann.

## Zweiundzwanzigfte Borlefung.

## Timon von Athen.

Geehrte Berfammlung!

THir beichließen diese Betrachtungen der Shaffpeare'ichen Traueriviele mit dem Studium eines ber Dufterften und unpopularften Gemalde, welches je die Phantafie eines Dichtere von den Schattenseiten des Belttreibene entwarf. Gine mabre poetische Strafpredigt liegt por uns, gegen Die Beftrebungen und Charafterformen, welche in einer fünftlich gegliederten und mit reichen Benugmitteln verfebenen Befellichaft nur gu oft die große, breite Dberflache des Lebens beberrichen. Diefe Darftellung ift Dabei fo meit entfernt, den fünftlerischen Unforderungen bes Drama's in allen ibren Theilen gleichmäßig zu entsprechen, daß man fie vielleicht paffender eine bramatifirte, moral philofophifche Studie nennen durfte, ale eine bubnengerechte Tragodie. Aber wenn nicht die Bollendung und Ausrundung der Form und der Dadurch bedingte fcenische Effect, fo ftellt die im "Timon" fich auseinander legende Lebensanschanung, fein reicher, tief=

ernster Gedankeninbalt ibn unmittelbar neben Die inbaltreichften ber tragifden Dichtungen, welche uns eben beichaftigt haben. Das Stud führt uns in ben 3deenfreis des "Lear", Des "Samlet", Des "Antonius" jurud. Die bunfeln Karben und die barten Umriffe feiner fammtlichen Scenerieen wirfen unr um fo fcbroffer, da die unerfreulichen, ja troftlofen Borgange, trop der antifen und zum Theil hiftorifden Ramen, fich ale eine unerhittliche Kritif ber allerrealften, nicht burd bestimmte geschichtliche Boraussekungen. fondern lediglich burch die Grundanlagen der Menschennatur bedingten Birflichfeit geltend machen, Da weder Berhaltniffe noch Charaftere in der Perspective außergewöhnlicher Ericheinungen erblicht merben. Dabei merben jene Barten bes Grundgedantens und der dramatischen Anlage feinesmeges durch ein ungewöhnliches Daag von Gingelschönheiten verbedt. Sprache und Bere erweifen fich von ungleichfter Bollendung. Stellen von erfter Schonbeit werden burch flüchtig ffiggirte Barticen unterbrochen in dem Daage, daß die Rritif bier die Refte eines fremden, von Chaffpeare nur überarbeiteten Studes gu feben geglaubt bat: Grunde, gemiß binreidend, um die verbaltnismaßig geringe Beachtung bes "Timon" von Geiten des größern Shaffpeare Bublifume fowie feine Ausschließung von der deutschen Bubne gu erflaren, aber nicht genugend, um ben nach grundlicher und mabrhaft fruchtbringender Renntniß Des Dichtere ftrebenden Lefer von der Erforichnug Diefer reichen Gundarube tieffter und icharffinnigster Beobachtungen und Urtheile gu entbinben. 1

Ueber Die Beit der Abfaffung Des "Timon" find bestimmte,

pollgultige Beugniffe bis jest nicht vorhanden. Das Stud erfcbien im Drud querft in ber Folio Ausgabe von 1623, mit dem ausdrudlichen Bufat, bag es fruber feinem Berleger gebort babe. Mus bem Inhalt lagt fich mit Babrfceinlichkeit nur fcblicken, daß die Borftudien jum "Untonius" dem Dichter ben Stoff an die Band gaben, wie denn auch die Stimmung, welche Diefe zwerbittliche Schauftellung bes im Dienfte Des Mammons und des Ginnengenuffes verfommenen Beltfinnes durchweht, vielfach an die Tragodie pom Untergange ber romifchen Mannes - und Belben - Rraft erinnert. 2 Gur Die febr einfache Rabel benunte Chaffvegre por Allem bas neununbiechszigfte und ficbengigfte Ravitel im Antonius des Blutard, vielleicht auch die achtundzwangiafte Ergablung im erften Theile von Bannter: "The Palace of Pleasure." Die aus bem Timon des Lucian bineingefloffenen Ruge find, in Ermangelung einer englischen Heberfenung Diefes Griechen, jedenfalls abgeleiteten Quellen entnommen, vielleicht einer von Steevens aufgefundenen und pon Duce berausgegebenen Bebandlung ber Gage, Die Shafipeare immerbin geleien baben fonnte. 3 Auch mie Die Sandlung fich in dem porliegenden Stude entwidelt, ift fie von einer Ginfachbeit, wenn nicht Durftigfeit, und Dabei von einem lofen Bufammenhange ber einzelnen Theile, welche ihren anefdotischen Ursprung nirgende verleugnen und fie lediglich ale bae Bebifel ber Charafteriftif, ale bas fcblichte und tunftlofe Befag ertennen laffen, in meldes ber Dichter Diesmal feinen reichen Schat von fcharfen Lebenss beobachtungen und tieffinniger Betrachtung niederzulegen für aut fand. Bir feben einen ebenfo ebelbergigen ale phantaftifchen Berichmender vor une, einen reich begabten, burch Die Bunft Des Bludes verweichlichten Gefühlemenichen, von allem Glang und allen Genuffen umgeben, welche die vielgestaltige Gewinnfucht in einer reichen, üppigen Stadt ben Bevorzugten Fortuna's entgegenbringt. Boeten und Daler metteifern, ibn gu verberrlichen und feine Refte gu ichmuden; feine Jumelen, fein Sausrath, feine Roffe erregen Die Bemunderung der Renner, an feiner Tafel darf das Gelachter ber Gafte nicht verftummen und die fuße Dufit der Schmeichelei aus dem Dande ber Schmaroger vereinigt fich mit bem roffgen Schimmer bes fatten Bebagens auf ihren Gefichtern, um ihn in jener bequemen Philosophie gu beftarfen, Die ihm Die civilifirte Gefellichaft ale eine Bereinigung gum Austaufch von Liebesdienften und Benuffen ausgemalt hat. Da ericbeint, durch ben treuen Diener vergeblich marnend porber gefagt, die Stunde ber Roth. Die liebefeligen Freunde verwandeln fich in vorfichtige Beichaftemanner; Rechnungen und Schuldforderungen laufen ein, ftatt ber Beidente und Gratulationen: Die noch in vollem Bertrauen auf die überschwengliche Bute und die angeborene Uneigennugigfeit ber menschlichen Ratur ausgesendeten Diener bringen Entschuldigungen, wohlgemeinte Barnungen post festum und fpitige Bemerfungen, fatt ber gebofften Gelbfummen jurud; bas Gebaude bes idealiftifc ichmarmenden Gludefindes fturgt gufammen, mit bem Grunde, auf bem es erbaut ift, und rafende, haltlofe Bergweiflung tritt nun an die Stelle bes vertrauensseligen Optimismus. Timon labet Die falfchen Freunde noch einmal jum Dable, ichuttet über Die erwartungevoll Berfammelten Die volle Schale feines Grimmes aus und entflieht dann in Die Ginobe, um in troftlofeftem Buthen gegen fich felbft und gegen Die Befellfchaft fich zu verzehren. Bergebene lacht ihm bann noch einmal das alte Glud. Gin großer, jufallig gefundener Schat fubrt ibn nicht in Die Gefellichaft gurud': Die reich befeste Tafel ber verfeinerten Civilifation erregt ibm nur Efel, feitdem ihren lodenden Genuffen Die Burge fehlt, ber pertrauende Jugendmuth, Dem Die bingebende Bute bes eigenen Bergens aus bem Befichte jedes froblichen Bechers entgegenlächelt. Auch Die Chre minft vergebens neben bem Reichthum. Die Anerbietungen Des Genate, welcher fich in der Roth Des talentvollen Relbberrn und Staatsmannes erinnert, werden ebenfo ftolg abgewiesen, ale bie Budringlichfeiten ber alten Tifchfreunde und die Lodungen des Beldes. Gelbft die mohlthuende Erfahrung ruhrender, uneigennütiger Treue von Geiten bee alten Dienere vermag ben in feinem innerften Mart gefranften Charafter bes Denfcenfeindes nicht mehr aufzurichten. Eimon endet burch Gelbstmord, unter Bermunichungen gegen fich und die Belt. Dies Die unendlich einfache, baufig foggr faft ftill ftebenbe und in theoretische Erörterungen fich verlierende Saupthands lung bee Studes. Gie wird wie die bes "Lear", Die bes "Raufmann". Des "Combeline", Die von "Biel garmen um Richts", von .. 2Bas 3hr wollt" und wie andere Dramen bes Dichtere von einer zweiten Rabel mebrfac burchflochten. Durchbrochen und begleitet, ohne, wie fich zeigen wird, ibre geistige Ginbeit beebalb einzubugen. Alcibiades, bier mehr Der frohliche und entichloffene Rriegemann, ale ber flaffifche Typus des graziofen und genialen Leichtfinnes, ericeint

unter ben Berehrern und Bewunderern Timon's als fluch= tiger Befuder, obne ernftliche Betbeiligung an ber gwifden ibnen und Timon fich vollziebenden Sandlung, um dann gleich feinen eigenen Beg ju geben. Die fünfte Scene bes britten Aftes zeigt ibn une im Streit mit bem Gengt, ale ben Bertreter eines Baffengefahrten, ber fur einen unbesonnenen Zweifampf geftraft werben foll. Dan fest feis nen bringenden Bitten falte, bodmutbige Ablebnung entgegen und glaubt einige fühne, vielleicht von zu marmer Freundschaft dictirte Borte Des verdienten Reldberrn mit Berbannung ftrafen ju muffen. Da fagt er im Born fich los, wenn nicht von bem Baterlande, fo boch pon feiner undanfbaren Regierung. Bir begegnen ibm wieder in ber britten Scene bes vierten Aftes, ale er an ber Gpige ber ibm ergebenen Truppen berangieht, um feine Reinde gu Dit Timon bringt ibn ber Dichter nur burch ftrafen. Gefprache, feinesweges durch bramatifche Saudlung in Berbindung. Gein Gieg über ben Genat bleibt gang obne Ginflug, wie auf die Stimmung und Dentweise, fo auch auf bas Schidfal bes tragifchen Sauptcharaftere. Die Frage nach ber Bedeutung und Rothwendigfeit Diefer Gvifobe, ber Ameifel an ihrer uriprunglichen Bugeborigfeit gu bem Chaffpeare'ichen Stude icheint auf ben erften Blid nur ju naturlich. Rechnet man biegu die auffallende Anofübrlichfeit, mit welcher Rebenfcenen wie die zwifden ben Genatoren und ben Dienern des Timon behandelt find, erinnert man fich ferner baran, bag ber theoretifche Dialog, namentlich gwis iden Avemantus und Timon, fich nicht felten bis gu völlis ger Unterbrechung ber bramatifchen Sandlung entfaltet, fo

gewinnen die Bedenken gegen die Alechtheit des Drama's, wentgikens in der vor uns liegenden Gestalt, einen nicht geringen Grad von Babricheinlichkeit. Daß ich sie im Wesentlichen nicht theile, wurde schon oben angedeutet. Lassen Sie es mich jeht versuchen, meine Ueberzeugung von der organischen Einheit nud dem durchaus sicht Shakspeareschen Ebaratter des Timon durch eine so forgsältige Analyse zu begründen, wie das merkvürdige, in ohem Grade inhalts und lebrreiche Gedicht sie verdient.

Mecht Chaffpeare'ich, an Die gewaltigften Schopfungen Des Dichtere erinnernd, ift por Allem ber Grundton Des Studes, Die bier in ben mannigfachsten Formen fich ausfprechende Unficht bes Berfaffere von dem Befen und Berth Des weltlichen Treibens. Bir finden bier freilich Benig ober Richts, mas ben großartigen Offenbarungen ber Leidenschaft in "Romeo und Inlia", in "Macbeth", in "Othello" gu vergleichen mare. Auch ber fprudelnde lebensfrifche und lebenbfichere Sumor ber meiften Luftfpiele ift verftummt, Die poetische Berberrlichung mannlicher, gefunder Thatfraft, Diefe Geele ber vollendetern biftorifden Stude, tritt nur in zweiter Linie und in merflich abgeschmachter Beftalt bervor, und noch ferner bleiben der bier geschilderten Belt die barmonifchen, von der Beibe eines bimmlifchen Friedens umfloffenen Gestalten, die in Dramen wie "Combeline" und im "Sturm" von bes Dichtere eigener Reife und geiftiger Benefung fo berrliches Reugnig geben. Dafur verfett uns Timon mitten in jenes Chaos von duftern, qualenden 3meifeln, von gerriffenen friedlofen Stimmungen, von einseitigen aber furchtbar mahren und tiefen Offenbarungen aus ber Schatteuseite menschlicher Entwickelung, benen "Hamlet" und "Lear" ibren eigenthümlichen damonischen Zauber verdanten, die auch in den Shasspearesschen Darstellungen vollen und frischen Lebens, theis als Somwtome der beranzischenden, theils als Erinnerungen an die überwundene Krissvielsach anklingen, und von welchen das an den "Timon" zunächst erinnernde historische Stück, "Antonius und Cleopatra", vollständig erfüllt ist. Tiefes Risstraute gegen den Werth und die Wahrheit der von der Gesellsschaft auerkannten und gepriesenen Tugend, gründlichster Estel vor der hobben, glatten Formen conventioneller Sitte, vor alle den "respectabeln" und ehrbaren Larven der Selbssindt bricht sicht in sieder Sexus der von der Gelbssindt verückt füt in geden Zuren der Selbssindt bricht sicht in sieder Sexus betwor. Wenn Timon außrusst:

"Die Carimonie Bary ju leib'n Berfellter Freundlicheit und boblem Gruß, Gutthun vernichtend, um nicht zu gewähren; Doch wahre Freundlicht tann fie gang entebren" —

fo glauben wir einen Anszug aus König heinrich's herzenserzießung gegen ben "Gößen Carimonie" zu lesen, ber giftge Schmeichelei trinkt, fatt süßer Hubigung, ber das glübende Fieber nicht beisen kann, gegen diesen Iwillingsbruder der Größe, der dem Odem jedes Narren unterthan ift. Wie Lear oder Edgar schildert Apemantus das Wesen des Weltverseins:

"Setis maden wir zu Nar'n uns, uns zu freu'n, Bergeuben Schweicheln, aufzutrinken Menichen, Auf beren Alter wir es wieder fpeien, Mit daß und Sohn vergiftet. Wer lebt, ber nicht Gekräntt ist ober tränti? Wer siert, und nimmu Richt eine Bund' ins Grad von Freunkeband?" Und Timon vervollständigt das Bild an einer andern Stelle, welche die Etepsis, die Menschen- und Selbstverachtung hamlet's, den bittern Ingrimm des von dem Undand der Zöchter gemarterten Lear und den verzweiselt-realistischen Inhalt von "Antouins und Cleopatra" in einer Reibe so einsacher, als ausdrucksvoller Symbole gusammensaßt:

"Bareft du der Löwe, so wurde der Auchs dich betrügen; warest du des kannn, so würde der Kinds dich fressen; warest du der Fuchs, so würdest du dem Köwen verdächtig werden, wenn dich der Esel vielleicht verslagte; wärest du der Esel, so würde deine Dummbeit dich plagen, und du lebtest doch nur als ein Frühstüdf für den Wolf; wärest du der Wolf, so würde deine Gerfäßigkeit dich qualen, und du müßtest dein Leben oft wegen beines Mittagsessen wagen; wärest du das Einhorn, so würde Stolz und Wuth dich zu Grinder eichten, und du würdest die Beute deines eigenen Grimmes."

An Faulconbridge's Betrachtungen über "den Mäfler, der die Treu zur Mafel macht", über "den Mitags-Meineid, der um Alle wirbt", an Jago's Herzenserzgießungen über die redlichen Narren, die man peitschen muffe, wie es Eseln gegieme, an des Enobarbus Kritif der politischen Freundschaften erinnert die Stelle:

"Bersprechen ift die Sitte der Zeit; es öffnet die Augen der Erwartung. Bollzieben erscheint um so dimmer, wenn es eintritt, und, die einsältigen, geringen Lente ausgenommen, ist die Bethätigung des Wortes völlig aus der Wode. Bersprechen ist sehr hofmannisch und gnter Ton. Bollzieben ist eine Art von Testament, das von

gefährlicher Krankheit bes Berftandes bei bem zeugt, ber es macht."

Bon jener eigenthumlichen Auffaffung ber "einfältigen. geringen Leute" mirb fpater Die Rede fein. 218 acht Ghaffpeare'fc aber darf bier die von Barburton febr richtig bemerfte Unfpielung auf Die Puritaner nicht übergangen merben, in des Gervilius Betrachtung über die beuchlerifche Sitte ber Beit. Chaffpeare ftand jenen nuchternen, flugen "Rindern des Lichts" befanntlich mit einer Antipathie gegenüber, welche ihm von deren heutigen Bewunderern und Befinnungegenoffen noch nicht vergeben mird, und mer die Beschichte ber englischen Revolution nicht vom Standpunfte modernen Barteihaders aus lieft und beurtheilt, der mirb Diefe Stimmung Des mahrlich gegen fittliche und religiofe Fragen nicht gleichgultigen Dichtere begreifen, auch abgefeben von der befannten Feindschaft der Buritaner gegen Dichtfunft und Schaufviel. Bie Chaffpeare Die alberne. mehr lacherliche ale icabliche Gitelfeit folder Belden ber negativen Tugend gu geichnen weiß, wie er mit den Gittenpredigern abfahrt, die den Bein und die Ruchen pertilgen möchten, fobald es ihnen an Appetit fehlt, das mird die Betrachtung Malvolio's in "Bas 3hr wollt" uns zeigen. bier bat ber Dichter es mit einer gefährlicheren Gorte gu thun, mit den Fangtifern und Chrgeizigen, in denen eigennuniaer Inftinct und gemutbliche Ergltation unter ber Gerrichaft bes icarfiten Berftandes und eines feften Billens fich ju furchtbarem Angriff gegen Die Befellichaft erheben. Gervilius zeichnet fie unverfennbar in ben Borten:

"Der Teufel mußte nicht, mas er that, als er ben

Menschen politisch machte. Er ftand fich selbst im Lichte. 3ch fann nicht andere glauben, als daß durch so nichtswürdige Klugheit der Sinder sich nech zum Geitigen die putitt. Wie tugendbaft strebte der Lord, um niederträchtig zu erscheinen! Frommen Borwand nimmt er, um gottlos zu sein, denen gleich, die mit indrünktigem Relisgionseiser ganze Königreiche in Brand steden möchten.

Run wurden wir freisich auf solche unversennbare Uebereinstimmung der das Drama durchziehenden Estimmung mit sonst ausgesprochenen Ansichten und Ueberzeugungen des Dichters einen Schluß auf die Rechtheit, vollends des ganzen Timon, seinesweges machen, wenn nicht auch in der poetischen Bertörperung des Grundgedankens seine Art sich wederfände, wenn vor Allem die hervorragenden Art sich wiederfände, wenn vor Allem die hervorragenden Eigenschaften des Schaspeare'schen Drama's, die gründliche und durchaus auf dem Gebiet freier, bewußter Sittlichkeit sich vollziehende Motivirung der Handlung, die reiche und sebendige Charafteristift und die geittige Einheit des das Ganze beherrschenden Interesses hier in irgend wesentlichen Jügen vermist würden. Daß dem nicht so ist, wird setzt undezweisen sein.

Es ist zunächst zu beachten, daß jene steptische und duftere Auffassung des Weltlaufes keinesweges vorzugsweise in Declamationen und Betrachtungen, sondern in einer ganzen Neihe wahrhaft plastischer Gestalten ihren Ansdruck fluder. Es sind Leute verschiedensten Berufes, verschiedenster Biddung, Anlage und Ledenssfellung, in deren Treiben der Gott dieser Welt sein undeiliges Antlis spiegelt. Bom

Senator und Banquier, vom gefeiertften Runftler bis berab jum bungrigen Conifer, jur feilen Dirne und jum Diebe von Sandwert fehlt fein Streiter aus dem Beere Des gemeinen, abwechselnd benchlerifden und unverschämten Gigennukes, Des Alleinberrichers und Tonangebers in dem unerquidlichen Gemimmel Des dem Genuß und Benit nachiggenben Treibens. Gleich Die erfte Scene fubrt uns mit fombolifder Ginnigfeit und dramatifder Rraft mitten in Die für die Entwidelung des Sauptcharaftere nothwendige Atmofphare. Dichter und Daler, Die naturlichen Bertreter bes Beiftes und bes Beidmads, metteifern mit bem Sumelier und dem Raufmann in Gulbigungen "am Auße bes lieblich grunen Sugels, auf dem Fortung thront." 2Babrend fie von einander um zweideutige Befcheidenbeite-Phrafen ein eben fo biplomatifches Lob eintauschen, ' laffen ihre Schmeicheleien gegen bas Gludofind ben Stachel ber nei-Difden Satire icon jest beutlich genug burchbliden. Der Boet entwirft gemiffermaßen Das Brogramm bes Studes in Den Morten:

"Benn nun Fortun' in Laun' und Bankelmuth Gerabstögt ibren Gunftling: all' fein Trof, Der hinter ihm ben Berg hinauf sich mulbte, Auf Anie'n und Sanben felbst, lagt hin ihn filtegen, Richt tener, ber ibm folgt in feinem Kall."

Und diesen Troß Fortuna's nun, dies Ungegiefer, welches bie Somme des Reichtlums bem fruchtbaren Boben der civisifirten, bedürfnifreichen Gesellschaft stets in Masse entsoft, zeichnet der Dichter mit wahrer Littuosität, mit bem gangen Reichtlum und der draftischen Kraff seiner Farben-

gebung in allen Stadien feiner Entwidlung. Da find aunachft die Genatoren und Lorde. Timon'e Standes : und Bildunge : Genoffen. In ber beften Saltung Des feinen Zone und der auserlesenen Befellichaft feben wir fie in ben Scenen bes erften Aufzuges um Die mobibefesten Tifche ihres "edeln Freundes" vereinigt. Ihre Rubrung ift eremplarifd und bei Allen Die namliche, wenn Timon fein Berg por ibnen ausschüttet über ben Gegen uneigennütiger Breundichaft, wenn in ben Entgudungen feiner hingebenben Liebe die Gaben des Bludes nur noch ale Symbole fur ibn Berth baben, in welchen Die Gefinnung fich ausspricht, Es mird bei ber erften Befanntichaft ichmer, unterscheibenbe Buge in ben von fattem Boblfein überftrablten Befichtern ju entbeden. Giner wie ber Andere ichmachtet natürlich nach bem Mugenblide, in welchem ein Bedurfnig bes freigebigen Freundes ihm Gelegenheit geben mird, feine Befinnung durch Thaten ju bemeifen; mit ber gleichen Gragie nehmen fie feine Befchente in Empfang, Diefer Die Gelbfumme, ber er Rettung und Freiheit dauft, jener bas Jumel, "beffen Schonbeit er abeln foll." Auch an Gegengefchenten fehlt es nicht. Bier tommt ein Bug mildweißer, in Gilber gefchirrter Roffe an, bas fpredende Bengniß von Lord Lucius., freier Liebe", bort eine Roppel Windhunde, nebft einer Ginladung jur Jagd von Lucullus. Bir haben eine Belt bes Glude und ber Rulle por une, bevolfert von Biedermannern, welche wetteifern, einander Freude gu machen. Es berricht Die Ginformigfeit bes Friedens, ber Rube, des behaglichen Genuffes. Erft in der icharfen Atmofphare bes Unglude, ber Roth merden biefe gleichformigen

Festgefichter die Prufung bestehen; damit die Schminte der Belifitte sich scheibe von der achten Farbe der redlichen Gefinnung und des mahren Gefühlts.

Es ift nun ichmer zu begreifen, wie bas Gintreten Diefer Scheidung und ibre Durchführung im zweiten und ben folgenden Aften gerade in bem acht Chaffpeare'ichen Reichthum der Detailzeichnung ben Auslegern Bebenten gegen die Mechtheit des Studes erregt bat. Dan muftere Die Reibe Diefer Auftritte ein wenig aufmertfam und man mird ben Dichter auf feiner Bieberbolung, auf feiner Uebertreibung ober Bergeichnung ertappen. Bortrefflich ift icon Das Auftreten Des Genatore bei Eröffnung Des zweiten Uftes. Es zeigt furz und treffend ben Rudichlag, welchen Timon's topfloje Birthicaft auf Die ibm perfonlich ferner ftebende, besonnene Beschäftswelt nothwendig bervorbringen muß. Der bedachtiame Berr ift gang in feinem Rechte, wenn er beforgt wird um bas Schidfal feines Belbes in den Banden des Dannes, dem man nur einen gestoblenen bund ichenten barf, um feine Raffe ju freigebiger Gpende ju öffnen, bei dem geschenfte Bferde dem Geber "Roffe fohlen ", fconere, und gwangig fur eines. Gin vollendetes Genrebild ift fein Auftrag an den Diener :

"Den Mantel um, und zu Lord Timon gleich:
Sei bringend um mein Geld und nicht begiltigt
Durch leichte Ausstudigt; schweig nicht, wenn es beißt:
Empfieht mich beinem Perrn — man mit ber Kappe
Spielt in ber rechten Hand, so: Rein, sag' ihm:
Man brängt mich leißt, und ich muß sie beschwicht'gen

Co weit feben wir nur Die gang berechtigte und naturliche Borficht bes Beichaftsmannes, ber um Underer willen nicht ju leiden gedeuft, und galte es auch nur ben eignen Finger ju magen fur den fremden Ropf, nicht, wie er fich auszudruden beliebt, ben eignen Ropf fur ben Finger bes Andern. Bald aber verwidelt fich bie Frage. Es find nicht mehr Geschäftsfreunde, es find Die Benoffen feiner Freuden und Reite, Die Bertrauten feiner Bedanten, Die mit überichmanglichen Geschenfen überhauften Bergensfreunde, an Die Der von Glaubigern gedrängte Timon fich wendet. Chaffpeare batte fie immerhin, das darf man zugeben, in einem einzigen Bertreter vorführen fonnen, ohne gerade eine mefentliche Lude in der Sandlung ju laffen. Offenbar ans einer reichen Rulle verfoulider Unidanung icovfend und gigrirt, wie die Karbung bes gangen Drama's ibn bentlich zeigt, gegen bas gu allen Beiten und bei allen Nationen fich gleichbleibenbe Treiben ber gemeinen, thierifden Gelbitfucht innerhalb ber benchlerischen Formen des auten Tons und der billigen Alltage - Moral, jog er es vor, Diefen Borgangen größere Unichanlichfeit und Wirfung zu geben, indem er fie vervielfältigte, obne irgendwie in eintonige Biederholung zu fallen. Lucullus, Lucius und Cempronius zeigen gleich braftifch Die Demasfirmig ber falten, troftlofen Gelbitfucht unter ben unerbittlichen Banden ber mit ber Forderung ber erften That, Des erften Opfere an fie berantretenben fittlichen Bflicht. Aber fie geigen fie in fo verschiedenen Gitnationen und Charafteren und mit fo richtig berechneter Steigerung, bag Die Biederholung Die Birfung vergrößert, ftatt ihr gu

fchaben. Den Anfang macht Lucullus. Bir feben im Beginne ber Scene ben ichlauen Schmaroker noch in vollem Glauben an ben Reichthum bes Umphitrpo, beffen gebanfenlose Butmutbigfeit er berglich verachtet, mabrent er fie behaglich ausnutt. Man glaubt ibn por fich gu feben, wie er luftern unter bes Rlaminius Mantel nach bem vermeinten Beident fpabt, bas er nicht ichnell genug bervorloden fann mit feinen liebevollen Erfundigungen nach "bem bochachtbaren, unübertrefflichen, großmuthigen Chrenmann Athens, bes Flaminius hochft gutigen herrn und Gebieter! " Und bann ber prachtige Umichlag, ale fatt ber gehofften filbernen Ranne Die leere Gelbbuchfe jum Borichein fommt! Ebenfo plump ale gemein, in der Ueberrafdung von ber gangen Dreffnr ber "refpectabeln Gefellichaft" im Stiche gelaffen, entblodet er fich nicht, auf ber Stelle aus gefchmactlofer Schmeichelei in robefte Bormurfe überzugeben, Die fich bis ju bitterfter unbewußter Gelbftironie fteigern, ale er bem Alaminius erwiedert:

"Ach, ber gute Lord! er ift ein ebter Mann, wollte er nur nicht ein so großes haus machen! Wiel und oftmals habe ich bei ihm zu Mittag gespeift, und es ihm gesagt; und bin zum Abendessen wiedergesonmen, bloß in 
der Absicht, ihn zur Sparsamfeit zu bewegen: aber er wollte 
keinen Rath annehmen, und sich durch mein wiederholtes 
Kommen nicht warnen saffen. Jeder Mensch hat seinen 
fehler, und Großmutt ist der seinige. Das habe ich ihm 
gesagt, aber ich konnte ihn nicht davon zurüchtingen. "

Dabei wird ber praftifche Biedermann dem "beffern Theil feiner Tapferleit", ber ihm gur andern Ratur gewor-

benen "Borsicht", feinesweges untren. Es ift ibm gut genug, ben Diener zum Zeugen und Bertrauten feiner liebsofen Seelbstudt zu machen, aber vor Timon möchte er doch gern nech als der Alte erscheinen, "benn man kann ja nicht wissen, nun so ber ingt er sich in die Lage, seine Goldstude von dem armen Alaminius verächtlich zursäczwiesen zu sehen: eine Demüthigung, die freisich weit entfernt ist, ibn seinen bewährten Grundfägen untren zu machen.

In wesentlich anderer Lage bat Die Bergensgute bes Lucius die Brobe gu besteben. Timon's Diener trifft ibn por Bengen, por Fremden, Die fein Berhaltniß ju Timon fennen, in beren Begenwart er fo eben pflichtschuldigft feinen Abiden über bie. Sartherzigfeit und Lieblofigfeit bes Lucullus aussprach. In unnbertrefflicher Romit zeigt ibn nun der Dichter bemuht, diefen Tugendmantel mit leidlichem Anftande weiter ju tragen, mabrend bei bes Gervilius Unblid jaber Schred feine Glieber burdandt. Das erfte Danover, ein mehr eiliger als wurdevoller, aber durch einen Schwall leutfeliger und liebevoller Borte gedecter Rudgug. wird durch Gervilius Bartuadigfeit vereitelt. Da fteigt feine Anaft gur mahren Tortur, und die handgreifliche Luge, gewürzt mit allen ihm nur irgend beifallenden Reminiscenzen aus dem Bhrafenverfehr der gebildeten, tugendhaften Gefellfchaft muß berbei, um ihn gut ober fchlecht aus ber Sache ju gieben. Die Gumme bee erbaulichen Auftritte giebt ber Dichter in ben Worten des Fremben:

> "Dies ift Der Geift ber Belt; und gerad' ans foldem Tuch Ift jedes Schmeichlers Big. Ift ber noch Freund,

Der mit uns in biefelte Schfffel taucht? Timon, ich weiß, war biefes Mannes Bater, Es rettere fein Bentel ihn vom Jolf, Hieft sein Vermögen; ja, mit Timon's Gelb Begablt er siener Diener Sohn; nie triuft er, Daß Zimon's Silber nicht bie Libp' ibm rüber; Und bech (o sebt, wie schwigt ich sie ber Menich, Wenn er bes Undants Bilbung an sich trägtt) Berlagt er nun, verglichen bem Empfangnen, Was ein barmberiger Man bem Better giebt!"

Und wie febr diese Betrachtungen über die Gelbifincht und bie henchelei bes Bobels aller Stände gegründet fint, bas bebt ber Gefin ber Gene noch besonders nachbrudlich berver, indem er, in bitterfter Ironie, ben erften gremben gang naiv erwiedern läft:

"3ch habe nie von Timen mos genoffen, Ploch theilte mir fich feine Gitte mit, Als Freund mich zu bezeichnen; boch beibent' ich, Ilm feines abeling Befens halb, Benn er in feiner Robb mich angegangen, Mein ganz Bestigthum batt' ich bingeopfert, Daß ibm bie größ're Balfte wiederfehrte, So sieb' ich sein Gemithi!"

Es blieb jest nur noch die hatteste, undurchdringlichste Krepftallisation des Weltsimmes zu zeichnen, jene wetterseste und abgehärtete "Ingend", welche die unangenehmen Ausgriffe des Witselöbs, der Dankbarteit nud der sonitigen sittlichen Gewalten auf die soliden, geschäftlichen Grundfäge nicht abwartet, sondern ihnen geharnischt entgegenzieht und sich in Avantage sest, indem sie in jeder Lage die Rosse Gestränkten zu bewahren versieht. Wer datte sie nicht

fennen gelernt und in Tagen des Ungemache bitter und grundlich empfunden, jene praftischen Freunde und Bermandten, die fur jedes Leiden, fur jeden Ungludefall ftatt der Gulfe und des Troftes mit der Rlage und der ftrengen, moblgemeinten Burechtweisung bei ber Sand find, beren empfindliches Bartgefühl fich iteigert mit den Schwierigfeiten, welche den Freund umgeben, und denen man es nur recht machen fann, wenn man ibrer nicht bedarf. Gie finden ibr nicht geschmeicheltes, aber auch nicht übertriebenes Urbild in Sempronius, Dem "frommen Schurfen," Richt Timon's Bedürfniß und Bitte, nicht die Ansficht eines Opfere erichrect ibn. Es ift fein "Bartgefühl", feine "Liebe", welche Timon verlette, als er nicht zuerft ibn anging, ibn, beffen Berg Doch fcwoll, ibm Gutes gu erweisen, jumal da er der Erfte mar, ber jemale Baben von ibm empfing. "Ber meine Chre franft, fieht nie mein Geld!" Das ift das Ergebnig des trefflichen Raifonnemente. Richt verlegen und beschänt, sondern im triumphirenden Bewußtfein der leberlegenheit febrt diefe "überfluge Liebe" Des tugendhaften Lords dem bedrangten Freunde ben Ruden, um die mit Burbe und Auftand gewahrten Guter Des Glude in gottergebener Demuth weiter qu genießen.

Aber auch diese reich gegliederten und aufs Wirksamste fich steigernden Bilder aus dem Weltleben genügten dem Dichter noch nicht, nur seinem Abschoen gegen diese Teriben den vollen und gründlichen Ausdruck zu geben. Er hat uns die praktischen und respectabeln Leute gegenüber dem gutberzigen Idealisten gezeigt. Wir befamen Gelegenbeit

bas erwartungsvolle Lacheln bes bienftbefliffenen Billfommens, bas mit beimlicher Schadenfreude gemurzte Bebagen Des fatten Genuffes mit der froftigen Borficht, Der halbverschämten Berlegenheit resp. ber frechen Gelbstgewißheit ber in ihrem einzigen ernften Lebensintereffe bedrobten Gelbitfucht zu vergleichen. Run ftellt bas Drama biefe normalen Beberricher bes Alltagelebens auch bem thatfraftigen, bochfinnigen, in feiner Rraft fich fublenden Genie gegenüber. Alcibiades, Der Mann ber fühnen That, Des rafchen Entichluffes (wir merben ibn fpater genauer aufeben), er fiebt fich in die Lage verfest, por Diefen Senatoren, Diefen praftifchen, befonnenen Dufter Burgern eine - Chrenfache gu führen! 5 Natürlich bleiben fie ebenfo fühllos gegen feine Bergenenoth wie früher gegen Timon's materielle Bedrangniß. Bergeblich, daß er ibuen ben Schmerg ber gefranften Chre ichildert: ift ihr "mahrer Muth" boch langft gewohnt, "bas Schlimmfte gu ertragen, mas ber Begner fpricht", mofern eben feine Befahr bes Lebens Dabei ift, noch Beichwerde des Beutels. Und wie unpraftifc vollende, Diefe Staatsmanner an Berbienfte qu erinnern, fur welche fie noch in der Schuld des Gelden find, an Thaten, beren fie bedurften, ohne daß fie fie murdigen fonnten ober verfteben. "Gie fteben ba, fure Gefet", wenn wir ihnen glauben wollen. Richt Graufamfeit noch Rachfucht fpricht aus ihrem Urtheil, fondern die unbezwingliche Burgertugend, "welche Die Unbill nie lagt gum Bergen bringen, Dies gu vergiften." Aber ber Dichter läßt Diefe ftaatsmannifche Tugend ber Brivilegirten bier ebenfo unerbittlich die Brobe befteben, wie vorber die Sittlichfeit ihres Brivatverfebre. Er zeigt uns

Diefe ftrengen, unbeugfamen Richter, Diefe mandelnden Mufter Des Anftandes, Der Gerechtigfeit, Der Befonnenheit und aller fonftigen respectabeln und einer bonnetten Carriere forderlichen Tugenden, er zeigt fie une in ber Stunde ber Gefahr bem Belben gegenüber, welchen ihre Engbergigfeit verbannte, und nun erft gießt er bas volle Maag feiner Berachtung und feines Bornes berab auf bas gange boble, nichtenutige Befen, welches im gewöhnlichen Beltlauf bebaglich im breiten, bequemen Borbergrunde ber Gefellichaft fich fount und nur gu oft bie Regungen boberer, edlerer Raturen burch feine plumpe Maffe erbrudt. In ber verworfenften, ehrlofeften Beigheit betteln Die Genatoren erft um Die Gulfe Des Mannes, Den fie mitleidelos ber Bergweiflung Preis gaben, baun um bas Erbarmen bes Felbberrn, ben ihr Bhilifter - Sochmuth in inftinctmäßiger Abneigung gegen feine geniale, felbgemiffe Rraft verbannte. Ehre und Burben, Gold und die unfchatbare Liebe aller Biedermanner wird Timon geboten, Damit er gurudfehre und die feige Beerde por Alcibiades ichirme. Geine magklofen Beleidigungen bort man mit jener Rube an, Die man einft fo murbevoll an Alcibiades und beffen Rriegsgefährten vermißte, vielleicht mit ber ftillen Benugthunng bes Entschluffes, ihn fcnober ale je gu behandeln, fobald feine Butmuthigfeit Die ermunichte Gulfe geleiftet. Und ale Diefer Anichlag gefcheitert ift, fturgt bie gange aus lauter Burbe und landesüblicher Tugend gufammengefette Befellichaft bem bewaffneten Rebellen ju Rugen, um Die Bette fich auflagend, Beber bereit, burch Breisgebung ber Mitburger und bes Bangen Die eigene Rettung gu erfaufen. Timon's verfuchte

Rudberufung wird dem Alcibiades in naiviter Beife als ein Freundichaftoftudden auf die Rechnung gefest, man will fich ber Decimirung unterwerfen, alle und febe Forberungen erfüllen, man gicht die vollständigste und ichimpflichfte Unterwerfung dem Rampfe vor und icagt nich gludlich, mit ber Chre das Leben und den theuren Mammon erfaufen gu fonnen. Go die Bertreter Der eigentlich bevorzugten Stande, Die Erager Der Ehre, Der Dacht und Des materiellen Befiges. Dag die Ariftofratie Des Geiftes, ober boch Die bes Talentes in Diefer unerbittlichen Gatire bes gefammten Beltwefens faum beffer fortfommt, das ließ ichon die erfte Ginführung bes Boeten und bes Malers vermnthen, und ber erfte Auftritt Des fünften Aftes erreicht benn auch in ber That an Bitterfeit Das Schlimmfte, mas gegen Die Berabwurdigung ber Runft im Dienfte Der Gelbftincht, gegen literarifdes und artiftifdes Schmarogermefen je gefaat worden ift. In des Malers Minud legte Chaffpeare jene braftifche Schilderung bes Belttone, jene ironifche Berbobuung der dummen Chrlichfeit und Treue Der geringen, einfaltigen Lente, welche wir ale einen Familiengng ber ernften Chaffpeare'iden Didtungen Diefer Beriode icon oben bervorhoben. Der "Boet" bemabrt feine Berrichaft über die Sprache wie feine vollendete Abbartung gegen unpraftifde Borurtbeile der Edgam und der Ebre in dem flaffichen Anofall gegen ben Gigennut und den Undanf ber capiftifden 2Belt:

> "Wir hörten, die wir oft bein Boblitun fühlten, Du feift vereinsant, abgewandt die Freunde, Die, unbantbaren Sinns — o Scheufal' ihr!

Richt icharf genug find alle himmelsgeißeln — Wiel Dicht Deß fleenengleiche Großmunf Leben Und Rachrung ihrem gangen Welen gold: Es macht mich toll, und nicht tam ich bekleiben Die rielengroße Maße biefes Undanks Mit noch de nochen Wortent

Und über Beibe ergeht benn auch das schärste, mitleidloseste Gericht in der ins Mark schneidenden Berhöhnung
bes Timon, der Jeden von ihnen vor dem Erzschuft warnt,
welcher ihn auch in der Einfamteit treulich begleite, und
den "Staven" und "Lumpenhunden" endlich in der einzigen ihnen verständlichen Sprache den Weg weist!

Aber nicht nur die Geschmadebildung, in ihrer immerbin zweideutigen und gefährlichen Rolle als Bermittlerinn bes feinern Benuffes, erweift fich grundlich ungefund, angeftedt von der Bestatmofphare Diefer im Dienft der Gitelfeit und bes Mammons perfommenen Belt. Die Gemeinbeit und Berderbtheit begnugt fich nicht mit den ihr berfommlich guftebenben Dasten ber ehrbaren Burger und Familien = Tugend, fowie ber feinen, gefälligen Bilbung: bas burchbringende Muge bes Dichters erfpaht fie auch unter der dichteren Gulle der grundfaglichen, oftentirenden Opposition gegen bas Belttreiben. Er gudtigt fie im Mantel des prablenden Tugendritters, des conifden Conberlings faft noch icarfer als im Reftfleibe bes Gomaropers, in der ehrmurdigen Amtstracht bes Genatore ober im einfachen und faubern Rod bes respectabeln Gefchaftsmannes. Das Motiv des Apemantus, benn von ibm ift bier naturlich die Rede, ober fagen wir lieber die außern Umriffe feiner Geftalt, fand Chaffpeare, wie mir faben, in feinen Quellen, bei Blutard wie bei Bannter, auch mobl im Diogenes von Lily's "Alexander und Campaspe." Er erariff es mit ber ibm eigenthumlichen Gicherheit und fullte Die antife Form mit einem durchaus mobern reffectirten und ihr bennoch homogenen Inhalt, indem er bas allgemein Menfcbliche und Babre in der bigarren Ericheinung fein berausfühlte und es reich und ausführlich entwidelte. Rur beim erften Auftreten fann bes Apemantus Enticbiedenbeit. Die Scharfe feiner Bemerfungen, Der nicht felten febr treffende Big feiner Ginfalle ben Beobachter taufden, ibn als ben nur formlofen und beftigen Dann von Charafter ericheinen laffen inmitten einer verderbten Umgebung, ale ben grundlichen Denfer und Menschenfenner, ale ben Forfcher, welchem Erfenntnig der Bahrheit über die Luft am Schein gebt, ber lieber aufrichtig gebaft fein will, ale beuchlerisch geliebt, und ber im fouverginen Stols ber Bedurfnifloffgfeit es unter feiner Burbe balt, einen Gebanten gu unterbruden, ober feine Borte ju mablen, aus Rudficht auf irgend Jemandes Gunft oder Ungunft. Der Dichter verfolgt auch diefe philosophische und biedermannische Derbheit unerbittlich bis in ihre innerfte Quelle, und weit entfernt Diefe lauter und gefund ju finden, macht er die gange barode Ericbeinung jum Begenstand feiner icharfften Gatire. Bie bei Antifthenes fieht bei Apemantus Die Gitelfeit aus allen Lodern bes philosophischen Mantele berbor, und mas faft noch ichlimmer: fein fauertopfifches, unwirfches Betragen erweift fich wie bei bem Baftard Don Juan in "Biel garmen um Richts" als Die widerwartige Rrantheitserfcheinung einer von Grund aus einseitigen und mangelhaft angelegten Natur, die ihre Unfahigfeit fühlt, im Kanupse um die Güter und Genüsse der Agelt zu concurriren und nur in seinoseligs bodmüttigen Auftreten gegen alle Umgebungen wenigstens ein ersünsteltes Bewüßtsein der eignen Leber-legenheit und Selbstsändigkeit zu retten sucht. So variiren seine Hexensergießungen östers hinnp und roh, aber auch nicht selten sehr fein und scharf das Thema von der Selbstssuch und Falscheit der Welt. Einer seiner Aussprücken wurde als ächt Shasspareischer Ausdruck düsterer Welburachtung sehn oben eitiet. Noch schaffent liefert er, am Ende des ersten Attes, seinen Commentar zu den Liebenswürdigsteiten der sich veralssoliedenden Schmarder-Geschlichast:

"Beld ein Lârm ist dast Grinlend Geschi, den Steiß berausgefehrt! Ob wohl die Beine jene Summen werth, Die sie gefoster? Freundichaft ist voll Kahmen: Der Falschieben sonder teuberzige Rar'n bontfrutt."

Aber wenn bis dahin schon die zudringliche Wiederholung und die beleidigende Rohheit seiner Kritif ästhetisch gegen ihn einnehmen nußte, so vollendet sein Auftreten gegenüber dem ins Elend gerathenen Timon seinen moralischen Banferutt in schonungslosester Weise. Ju der Würde des überlegnen Philosophen tritt er, voll herzlosen, aufgeblasenen Tünkels, dem vom Glüde Berlassenen, an sich und der Welt Betzweisselhaden entgegen. Er weist ihn höhnisch in die Sphäre der Weltlente zurück, ans der nicht llederzeugung und freier Eutschleine wie den Ehniker!), sondern äußerer Zwang ibn sortaetrieben. Dott solle er nun die Rolle des

Schmarogere fpielen, ba es mit ber bes Amphitrpo gu Enbe fei.

"Legi'ft du bies bitt're falte Weien an, Um beinen Sotis ausäch'gen, war' es gutt Doch nur gezwungen thuft du wie würdeh Pöfling, Benn du tein Bettler wärst. Freiwillig Clend Krönt felßs sich gertebt unsschre Pracht, Die fallt sich felber an und wird nie voll, Doch jenes glutgt sich selbst."

Diefe "Philosophie", dieses unbarmherzige, lieblose Bublen in den Bunden des vom Schicffal töbtlich Getroffenen wird denn nun auch alebald gründlich gewürdigt. Der gemeinen plebejen Schadenfreude gegenüber, die sich hier vergeblich mit dem Mantel erhabener Grundfäge bedeckt, richtet die vornehme Natur Timon's, in allem Jammer ihrer inneriken Auflösung und Entzweiung, noch einmal in ihrer ganzen Würde sich auf. Apemantus und seine ganze, seit den Tagen des naiven Alterthuns freilich nicht mehr in Unisorm gehende Junft, sie besommen ihr vernichtendes Urtheil in den Borten des Dichtere:

> "Du bift ein Eflat, ben nie ber Liebesarm Des Gillde umfing; ein Jund wards bu geboren. Jeitift bu, gleich une, vom Sängling her erftiegen Die süße Folg', die schnell die Welt bem bietet, Der frei durs winken jedem Reig, der ihm Gehorcht, du hättest bich gestürzt in Schwelgen, Gang ohne Mags."

"Bas follft bu Menichen haffen? Sie ichmeichetten bir nie: was gabft bu ihnen? Armteligleit von Ahnen her. Hinweg! Kär'st bu ber Menichen Wegtwurf nicht geboren, Du warrb'st ein Schurfe und ein Schmeichler fein."

Co weit bildet die Ericeinung des Avemantne ein nothmendiges, wenn auch an fich unerfreuliches Complement für das große Trauergemalde menschlicher Berfommenbeit und Gemeinheit, welches dies dufterfte der Chaffpeare'ichen Dramen entrollt. Es fam dem Dichter fichtlich barauf an, ben großen Bebel bee von ibm verurtbeilten Treibene, Die einseitige, alle bumane Entwidelung vergiftende und gerftorende Gelbitiucht auch über Die Gpbare Des Glude und des Bobliebens binaus mirffam ju zeigen, ibre Birfungen gu ichildern auch in den gefahrlichen Stieffindern bes Blude, melden ber ermachte Gedanfe gerade nur die Augen öffnet über bas ibnen Berfagte, mabrend ibnen gleichmakig Die unternehmungeluftige Tuchtigfeit aufftrebender, activer Naturen fehlt und die gludliche Rube barmonischer, gufriebener Gemuther. Diesem 3mede entspricht Die Gestalt Des Apemantus im Allgemeinen vortrefflich. Nur foll es damit nicht unternommen werden, ihre Durchführung in jedem Quae ale mufteranttig und icon ju vertbeidigen. Schon der ungewöhnlich breite Raum muß auffallen, welcher ben im Grunde doch ftete auf baffelbe beraustommenden Gentengen und Schmabungen bes Conifere gegonnt ift. Gein Auftreten in Gefellichaft feines fur Sandlung und Charafteriftif aleich überfluffigen Doppelgangers, Des Rarren, ericheint geradezu als ein das Stud belaftender Pleonasmus. Die gange miderwartige Scene, Das Geganf Der Diener mit den beiden muften Befellen, das fur die Durchführung bes dramatifden Blans zwedlofe und an fich nichts weniger als anmutbige Beidimpfe erinnert ftarf an die Leiftungen des Bice im porfhaffpeareiden Edaufpiel und mag immerbin

aus irgend einem alten, vielleicht von Chaffpeare benutten Stude bier aufgenommen fein. Bon ber ungebührlichen Ausspinnung Des Digloge im vierten Afte mar icon oben Die Rede. Das leibenfchaftliche und anfangs acht bramatifche Busammentreffen der beiben Wegner verlangert fich. nicht zum Bortheil ber fcenischen Birfung, in einen Undtaufch von Unfichten, Die gwar in genauem Bufammenbange mit bem Grundgedanfen des Studes fteben, aber obne Schaden fur feine beutliche und grundliche Entwidelung und ohne alle ftorende Birfung auf den Bang der Sandlung auch wegbleiben fonnten. Gie enthalten im 2Befentlichen ein grelles und unerfreuliches Gemalbe ber Nachtfeite Des Lebens. Es werden jene troftlofen Zweifel ausgeführt, Die and ben Starfen und Mnthigen mohl überfommen, wenn unter bem Gindrud barter Erfahrungen ber Glaube an die in der Menschbeit ungerftorbar mirfende gottliche Flamme einmal fich verdunkelt, angesichts der maffenhaften und täglichen Manifestationen der materiellen, thierischen Gemalten Und am Ende artet bies an fich fcon unerfreuliche Gefprach zwischen bem Menschenfeinde von Rach und bem Martorer ber mit bem Leben gerfallenen Bergenes quite noch gar in ein muftes Befchimpfe aus, bei bem von Ginhalten irgend einer antbetischen Grenze nicht mehr Die Rede ift. Benn Chaffpeare bier durchweg Giques gab, (und die tieffinnige Berfettnug der Gedanten, die rudfichtetofe Energie ber Schluffe, fowie Directe Anflange an andere ungweifelhaft achte Dichtungen Diefer Beriode macht Dies burdaus mabricbeinlich), fo baben mir bier ficher bas Bros Duct einer jener tief eingreifenden Digitimmungen por uns an benen mächtige, productive, wenn auch ferngesunde Raturen öfter zu leiben haben, als bie superfluge Selbstgufriedenheit der undeternen Mittelmäßigkeit zu begreifen im Stande oder zu gestatten geneigt ift.

Das icharfite und wirffamfte Schlaglicht endlich ließ Der Dichter auf Diefe reich ausgestattete Gallerie menschlicher Berfommenheit und Richtsungigfeit fallen, indem er auch den Bertretern des Edeln und Guten ihr Blagden in der großen Versammlung der Narren und Schurfen feinesmeges versagte. Es find, wie man auf ben erften Blid fieht, Die Diener, Die einfachen, fcblichten Leute, in welchen Chrlichfeit, Bergensgute, ja aufopfernder Edelfinn nicht untergegangen find, mabrend die bobern Rlaffen, bis auf den einzigen, ivater ju untersuchenden Alcibiades fich ale Gflaven ge-Boran ftebt Alavins, vom meiner Gelbitfucht erweisen. Dichter mit besonderer Liebe gezeichnet. 6 Schon immitten Des Teitiubels, melder Die Eröffnungeicene noch füllt, ift feine webmutbig ernite Gestalt unferer beforgten Theiluabme ficher. Bobl glauben wir ibm, bag er oft genug einfam Dafaß, "beim fteten Aluß des Brunnens", daß er fein Auge ftromen ließ, "wenn Borfaal, Rud' und Reller vollgedrangt schwelgender Diener, Die Wewolbe weinten vom Weinguß Erunfener, und wenn jeder Gaal von Rergen flammt' und von Mufit erbraufte. " War es doch icon lange fein tranriges Beichaft, gandereien ju verpfanden, mabrend fein Berr Juwelen wie Riefelsteine verschenfte, und Rredit gu fuchen für den Mann, den feine Freunde verpflichteten, wenn fie ihm Gelegenheit gaben, ihre Schulden gu gablen. Weit entferut von ftummer Bobibienerei bat er gewarnt und

gerathen, ift er felbft judringlich geworden und hat fich nicht gescheut zu verlegen, um zu retten. Bergeblich führte er die furchtbare Logif der Bablen gegen die Illufionen der gutherzigen Genugfucht beran: man antwortete ibm mit Ergnffen des Bertrauens und - mit Gelbforderungen, wenn er zu rechnen begehrte. Run bricht bas lange vorber gefebene Unglud berein. Es liegt nicht in feiner Dacht es ju menden. Aber fein ichlichter, einfaltiger Ginn beftebt glangend die Brobe, welcher ringe um ihn alle die diftinguirten Bertreter ber Bildung und des Unftandes erliegen. Der machtig erregte Gelbfterhaltungetrieb bricht fich an einer Sittlichfeit, Die weniger auf Erfenntnig und icharfem Denten ale auf unverdorbener Bergensaute beruht. Redlich theilt er fein Lettes mit ben Gefahrten, und auch bas Benige, mas ihm dann noch bleibt, wird in feinen Banden gum forgfam permalteten Rebrufennig bes von Allen verlaffenen, geliebten Berrn, Dem er, inmitten ber Barorpomen bes Menidenhaffes. Das Befenntniß abzwingt:

> "Berzeiht ben raschen, allgemeinen Fluch, Ihr ewig mäß'gen Götter! 3ch bekenn' es, Ein Mensch ift reblich!"

Und mit diesem schlichten, zwerlässigen Sinne, diesem starfen, unverfälschen Rechtsgefühl inmitten einer von raffinitere Selbstucht regierten Besellschaft steht Flavius mit nichten allein. Er ist hier nur ber ansgeführte, hervorragende Bertreter aller Personen des Drama's, welche durch die Niedrigseit ihres Standes und durch die Nothwendigseit reeller, bescheidener Arbeit aus der bevorzugten Gesellschaft verbannt werden. 3hm gleicht Flaminius, der dem

Lucullus den "großmuthig" angebotenen Breis der gefälligen Luge indignirt vor die Suge wirft, ihm Gervilius, gegenüber ber verschämten Gemeinheit bes Lucius, und ber britte Diener, welcher Ungefichte ber unverschämten Bartfinnigfeit Des "an feiner Chre gefrauften" Gempronins Des Dichters Meinung bon bem Werth gur Schau getragener Frommigfeit in einem beredten Stoffeufger vertritt. Gelbit Die Diener der Bucherer tragen entfernt nicht die Robbeit und Bartherzigfeit ihrer Berren gur Schau: es jammert fie fichtlich des geschlagenen Mannes, der mit Tropfen feines Blutes feine Schulden gablen mochte. Muf bas Mitgefühl, welches der robe Soldat des Alcibiades an Timon's Grabe bliden lagt, mag ich bier fein Bewicht legen. Die gange Scene ift zu fichtlich eingeschoben, um die Plutarchische Grabschrift au den Mann zu bringen, und die Rachläffigfeit ihrer Musführung ift gu baudgreiflich, ale bag es verstattet mare, bier an tiefere Intentionen Des Dichters gu benten. 7 Um fo bedeutungevoller bagegen ift Die Befehrung ber Banditen, Die bittere Gronie, mit welcher Timon fie gu eifriger Fortfegung ihres Sandwerfe auffordert, wirft auf ihre roben und verwilderten, aber naturlichem Gefühl noch nicht gang entfremdeten Gemuther ale eine beilfame, ericbutternde Dabnung; ibre "Mosterien" fangen an, ihnen zu mißfallen, nach-Dem der "Feind des Menschengeschlechtes" fie ihnen, ohne ce ju wollen, in der richtigen Farbung gezeigt. Der Gine faßt auf der Stelle einen guten Entidlng, der Undere ift gwar gegen jede Heberfturgung, ba fich gur Chrlichfeit auch in der miferabeln Friedenszeit fcon noch Belegenheit finden burfte: aber er mag bie Cache boch nicht verreben, mabrend Die fein gebildeten Runftler von dem Empfang bei Timon nur den Gindrud des feblgeichlagenen Beichaftes Davon tragen. Mit einem Borte: Die menigen Lichtstrablen, burch welche der Dichter das duftere Gemalde Diejes Drama's erbellt, fallen burdmeg auf beffen unideinbarfte Bartieen. Benn gleichwohl, ober vielleicht gerade beshalb bervorgeboben wird, "daß der Dichter bier eine Rulle von innerm Bartgefühl zeige, eine unerschutterte Besonnenbeit und Giderbeit des Blides in den Saushalt der Borfebung", fo wollen mir bem burchaus nicht miberfprechen. Es wird jeder Lefer Das Gefühl theilen, daß Die im Timon gefchilberte Welt geradezn unerträglich mare ohne jene fo fchlichten und boch fo beredten Beugniffe fur ben ungerftorbaren Reim bes Buten in ber menichlichen Bruft. Und bod burfte biefe allgemeine Anerkennung einer ericopfenden Burbigung Diefer Barticen fcmerlich genugen. Es wird bier baran erinnert merben burfen, daß Chaffpeare burchmeg von der fentimentalen Berwechselung von Unbildung und Unverdorbenheit fehr weit entfernt ift, daß ihm die urfprungliche, robe Ratur feinesmeges bober ftebt, ale bie vom Beift beberrichte. Die utopifden Phantaffeen, welche Leute von reger Phantaffe und von geringem Erkenntnigmuthe auch im fechezehnten 3abrbundert dem Ernft des Lebens entgegenftellten, fie fanden an dem welt - und menfchenkundigen Dramatiter feinen glaubigen Anhanger. Bie er über die Ideale paradiefifcher Urfprunglichfeit bachte, mit welchen europamude Gefühlemenichen die neuentbedten Infeln bes Dreans bevolferten, barüber lagt die Geftalt des Caliban im " Sturm" feinen 3meifel, und ebenfo beutlich fagt er in "Bie es Euch

gefällt " feine Meinung über Die berfommlichen Schilderungen landlicher Ginfachbeit und Raivetat. Die Bolfeicenen ber biftorifden Stude zeichnen faft ausnahmelos bie von furgnichtigfter Gelbstfucht getriebene, abwechselnd findifc qutmuthige und findifch graufame Denge, nicht die Offenbarungen jener muftifden Vox Dei ber Rouffegu'iden Schule. Bir baben in der Befprechung Des "Coriolan" ben Rads weis versucht, daß diefe, wenn man will griftofratifche Unfcauungeweife, ben Dichter binderte, in Darftellung einer anfftrebenden, politifch befähigten Demofratie ber Weichichte gerecht qu merben. Die Tugenden, melde Chaffpeare Berfonen der untern Stande gu leiben pflegt, find eben nicht Die der felbitftandigen Ginnicht und Thatfraft, fondern die der bingebenden Treue und Unbanglichfeit. Wenn feine Satire Demagogen und ehrgeizige Emporfommlinge mit unerbittlicher Scharfe trifft, fo bat er bagegen ein marmes Berg und einen febr richtigen Blid fur tapfere Goldaten und treue, bingebende Diener, und die Alaminine, Gerviliue. Eros und Domitius aus Timon und dem verwandten Antonius fteben in fofern in ber Chaffpeare'ichen Belt feinesweges ale Unenahmen Da. Um fo eigenthumlicher und auffallender ift bagegen Die Ausschließlichfeit, mit welcher Die Trefflichkeit und Tuchtigfeit der Dienenden und Abhängigen bier ber bodenlofen Berdorbenbeit oder auch der Schmache ibrer Berren entgegentritt. Gie ftebt in ber langen Reibe ber Chafipeare'ichen Dramen geradezu einzig da, und mochte mehr ale alles Andere Die Bermuthung rechtfertigen, daß fcmere Difftimmungen, vielleicht bittere Erfahrungen in ben ibm juganglichen bobern Kreifen ben Blid bes Dichters

umdufterten, als er diese ebenso untiebfamen als eindringlichen Darstellungen menschlicher Engberzigkeit, Schwäche
und Selbstucht schuf. Wenn die Lichtpartieen in Timon
und Antonins den Eindruck des Ganzen mildern, so schärfen sie ohne Zweisel, durch ihre absächtlich einseitige Bertheilung, den Eindruck der bittern Berstimmung, die aus
jedem Juge ihres mit sichtlicher Vorliebe gezeichneten Gegenbildes betvortritt.

In Diefem Chaos gemein felbitfuchtiger Beftrebungen, in Diefer Welt des boblen, gleigenden Scheins weift nun der Dichter einem feiner am reichsten ansgestatteten Charaftere eine ebenfo bervorragende als fdmierige Stellung an. Es ift por Allem baffir geforgt, bag Timon nicht ale ber gewöhnliche Berichmender ericbeine, beffen Ratur mehr für Die fleinern Magkftabe und bas reichere Detail ber Romodie paßt ale in die großen, einfachen Berbaltniffe des Traneriviels und des ernften Drama's. Gleich bas Sauptfenugeichen jener Gattung feblt ibm: Die in Der Gitelfeit murgelnde Unfabigfeit ju richtiger Beobachtung ber Menichen und Dinge. Ge ift nicht der Roder gewöhnlicher Schmeis delei, melder ihn in das Det falfder Freunde gelodt bat. 2118 der dienstbefliffene Jumelier jenen albernen Gemeinplat über ben Werth Des Steines loslant, antwortet er furz und treffend : "Gin anter Gpott" und lentt bann bas Gefprach. Die Schmeichelei gefliffentlich überhorend, mit vollendeter Reinheit auf den eben ankommenden Apemantne, machen und eber auf einen icharfen Rrititer, als auf einen leichtgläubigen Thoren gefaßt, wenn Timon bem Daler entaeanet:

"Das Bildwerf ift beinah ber ganze Menfch, Denn feit Ehrlofigfeit mit Menfcheit schachert, Ift er nur Außenfeite. Diese Färbung Ift, was sie vorgiebt."

Bu bemfelben Ginne, und, fonnen mir bingufeten, fo recht aus bem innerften Rern Chaffpeare'fcher Lebensauffaffung beraus thut Timon jeuen oben ermabnten Ausspruch über den Berth der "Geremonie", der gleignerischen, conventionellen Daste, binter welcher niedrige Gefinnung nur gu bequem fich verbirgt, und feine gange gelaffene, vornehme Saltung gegenüber dem Afterphilosophen, dem biffigen Conifer, lagt beutlich burchbliden, bag er Dieje affectirte Derbbeit und Biederfeit ebenfo überfieht, wie die gefünstelte, bonigfuße Ergebenbeit und Geschmeidigfeit ber auf feinen Beutel fpeculirenden Beltleute. Richtsbestoweniger bleibt es feinen Augenblid zweifelhaft, daß er, mit feiner Ginficht, feinem Gefchmad und feinem foloffalen Reichthum, Diefem fleinlichen . von ibm weit überfebenen Beidlecht gur Beute bestimmt ift. Bir feben ben Brivatmann von Anfang an in einer Lebensweise, beren Anforderungen faum fürstliche Reichtbumer auf die Dauer genugen fonnen. Er fpricht faum ein Bort, ohne ju fchenfen. "Bas er rebet, ift Schuld. Bervflichtet fur jedes Bort ift er fo mild. baß Bine dafur er gablt." Juwelen, Roffe, Gilbergefcbirr, Runftwerfe merben über ben Berth begabit, um fie "ben Freunden" aufzudringen. Die Tafel des foniglichen Umphitryo ift immer befest, feine Beine fliegen beftandig, feine Sand ift nimmer gefchloffen. Ber einen guten Geminn machen will, bat nur notbig, feine überfluffigen Gachen bem

Tinion ju schenken. In seinen Sanden foblt der geschenkte Gaul dem klugen Geber "treffliche Rosse"; beläße er die Belt, seine Freigebigkeit wirde sie erschöpfen, wie Flaminius nur zu richtig demerkt. Den Bersinden des treien Dieners, ibn aufzuklären über das unvermeiblich bevorstebende Ende, weicht er nach Art der Berschwender gefissentlich aus, und lelbst die unerfreuliche Neigung aller Schwächlinge, am Tag der Abrechnung die Schuld auf fremde Schulkenr zu wälzen, sie sicht ihn auf einen Augenblick an. Wit einem Werter Timon's Thaten sind bie des kurzsichtigken, schlafften Berschwenders, seine Werte die des Mannes von überlegener Bildung und Einsicht und von umfassender, gründlicher Kenntnis der Welt.

Es fragt sich nun: Ift dieser Wiberspruch wirklich ober scheinbar? Und wenn das Legtere: Bas that der Dichter, um die Ausschreitungen seines Helden gegenüber der Ernnbanlage bestelben verständlich zu machen, in den Bandelungen des dargestellten Charafters die vsychologische Bahrheit und Nothwendigkeit, dieses spezistsche Kennzeichen seiner achten Schöpfungen, auschaultig und wirksam zu erbalten, und so auch dem Schroffen, Düstern und Unliebsauen unsere lebendige Theilnadme zu sichern?

Unferer Ansicht nach hat Shaffpeare bier diesen wesentlichften Ansorderungen des ernsten Drama's in der Andeutung der Motive trefflich genügt. Wenn sich dasselbe von deren harmonischer, gleichmäßiger Durchführung sagen ließe, so ftände Tinnon sicherlich auch für die populäre Wirtung in erster Linie da.

Bon hochfter Bedeutung, und mit Birtuofitat aus-

geführt, ift zunächft die Darlegung des geistigen und gemitblichen Prozesses, in welchem gerade die trefflichste Eigenichaft des Gelden, in Verbindung mit eine Schwäche, die mit Nothwendigkeit wirkende Ursache seines Unterganges wird. Timon bleibt liebenswürdig, anch in den ärzisten Berirrungen, denn er ist nicht Verschwender aus Eitelseit noch ans gemeiner Genußsucht, sondern aus reiner, ächter Gute des Serzens. Und diese Sumanität macht ihn wieberum querit zum Verschwender, danu zum Menschenseinde, weil ein wesentlicher Irrthum über eine Grundbedingung alles menschlichen Gedelbens ihr die verderbliche Stärfe und Ausschließlichkeit einer tragischen Leidenschaft giebt.

Ueber ben erften Bunft macht ber Dichter jeden Zweifel immoglich. Er zeigt feinen Gelben von vorn berein in einer unzweideutigen Brobe. Unter Die Guldigungen ber Schmeichler, unter die Anerbietungen ber nur allgu bereiten und all= gegenwärtigen Diener ber Heppigfeit und ber Pracht mifcht fich ber Gulferuf bes vom Unglud bedrangten Freundes. Timon, ale ihm bee Bentidine Berhaftung gemeldet wird, fragt nicht nach ber Urfache, noch weniger nach Gidberbeit und Burgichaft. Bon jenem feinen Inftinct, mit welchem Die landublichen Dugend - Freunde in folden Fallen den wunden Fled des Ungludlichen treffen, um in ingendhaften Erörterungen über beffen Berfculbung Die Stimme Des Mitleide gu erftiden, von Diefem nuvergleichlichen Brafervativ gegen unangenehme Confequengen ber driftlichen Liebe ift in ihm Richts gn bemerfen. Er fiebt nur bie Roth bes Freundes, und fragt nur bie Bute bes eignen Bergens um Rath.

"Richt meine Beif' ift's, abzuschütteln Freunde, Benn meiner fie bebutfen. Beig ich boch, Sein ebler Sinn ift solder Gute werth, Die wird ibm: benn ich jabl', und er fei frei!"

Und nicht augenblicklichen Beiftand nur, er gewährt dauernde bulfe. Es ift ibm nicht genug, bem Schwachen anfzubelfen, auch ibn gu ftugen balt er fur feine Bflicht, Damit er nicht wiederum falle. Und wie bier fur den Freund, fo tritt er gleich barauf fur ben Diener ein, mit marmem, vollem Bergen und mit der gangen Liebensmurdigfeit jener achten humanitat, der die Forderung fremden Gludes weit mehr ein Benuß als ein Opfer und eine Anstrengung ift. Gebr mit Recht bat Gervinus bervorgeboben, wie febr Diefes Bathos Des bingebenden, opferfreudigen Boblwollens, Diefes gur Leidenschaft gesteigerte Freundschaftsbedurfniß badurch an Naturwahrheit gewinnt, daß Timon, in der glangenoften Stellung, in der Bluthe des Lebens und gegenüber allen feinften Lodingen ber Ginne fich völlig frei zeigt von der bis auf einen gemiffen Bunft ftete egoiftischen und ifolirenden Gefdlechtsliebe. Auch Die Berfuchungen Des Ebrgeiges finden ihn unguganglich, wie fpater fich geigen wird. In reichem, vollem Strom, mit ber gangen binreißenden Gewalt urfprunglicher, naiver Empfindung ergießt fich Diefer 3Dealismus Des Bergens, Diefer Enthufiasmus bes Moblmollens und Mobltbung in ber Tifcbrebe an Die in Rundgebungen einer durchaus praftifden Gentimentalität metteifernben Gafte:

"Wir find dazu geboren, wohltbatig gn fein, und mas fonnen wir wohl mit befferm Anspruch nufer eigen nennen,

als unsere Freunde? D, welch ein tröstlicher Gedanke ist es, daß so Vicke, Brüdern gleich, einer über des andern Bermögen gebieten können! D Frende, die schon firtet, ebe sie geboren wird! Meine Augen können die Thränen nicht zurückhalten. Um ihren Fehl vergessen zu machen, trinke ich Euch zu!"

Gin Dann von Diefen Geffinnungen fann Rebler an nich haben und gehler machen; ja es ift unmöglich, daß er obne ichmere Brrungen im thatfachlichen Beltwefen gurecht fomme. Der mit den eruftern Bebeimniffen des Lebens nur ein wenig vertraute, auf That und Birfung gerichtete Mann wird fich febr buten, ibn gu feinem Bertrauten ober gar ju feiner Stupe ju machen. Aber mas ihm auch begegne und mas er thue, feine Schicffale und feine Irrungen werden unferer Theilnahme werth bleiben, wir werden ibn meder gleichgultig, noch lacherlich, noch haffenswerth finden. Der unverlierbare Stempel ber Ratur und ber Babrbeit idust feine Geftalt por ber Bermedfelung mit ben Difegeburten ber fleinlichen, felbitfuchtigen Schmache. Der finnliche und eitle Berichwender gehort ine Luftipiel. Den Martyrer des einseitigen, ungegngelten Boblthatigfeite und Freundichafte Dranges durfte Chaffpeare mit vollem Rechte in ben Mittelpunft eines feiner ernfteften Ergnerfviele feten.

Aber freilich liegt bier benn auch, dicht neben Timon's tragischer Berechtigung, seine tragische Schuld. Shatspeare bat in seinem tief sittlichen Juftinct auch bier dafür geforgt, daß der aufmertfame Lefer über diesen wichtigsten Huntt einen Augenblick im Zweisel bleibe. Schon in den Entzukungen jenes schonen Gefühlberquisse pricht der verbange

nigvolle Brrthum fich aus, welcher vollfommen binreicht, Timon's edte und liebensmurdige Anlage fo verderblich fur ibren Trager, ale fur Den gangen Rreis feines Ginfluffes gn machen. Er fällt, nicht willfürlicher Boobeit ober bem ungludlichen Bufall, fondern der unerhittlichen Logit Des Weltlaufes ale beflagenemerthes, aber nicht ale unschuldiges Durch die Gunit des Schicffale verwöhnt, bat er feine Ahnung von jenem Gefet, welches alles menfchliche Gedeihen an den Austaufch von Anstrengungen und Leiftungen bindet, und jedem Benug, auch dem des Boblthund, in den Grengen der ichaffenden, ben Berbranch erfegenden Rraft Das naturliche Maag fest. Das Leben wird ibm von Liebe und Genuß getragen, nicht von Arbeit und Bflicht. Den liebensmurbigen Rommunismus eines Ctubenten - Rrangchens mochte er auf Die ernft ichaffende Beiellichaft übertragen. Die raffinirte, geiftige Benuffucht und Schlaffbeit, welche, ein verderbliches Schmarogergemache, auf bem Stamm jener überfcmangliden Bute gedeiht und von ibrem beften Marte fich nabrt, wird von vorn berein Niemandem entgeben: gang augenscheinlich aber tritt fie in Timon's Benehmen gegenüber ber erften, eruftbaften Berlegenheit ju Tage. Die von dem Dichter mabrlich nicht gesparte Catire gegen Die gemeinen, egviftifchen Schmaroger fann und foll und die Thatfade nicht verbergen, daß Timon fie benn Doch auf eine barte Brobe fest, wenn er verlaugt, daß fie durch ibre ficheren Berlufte ibn in den Ctand fenen. noch ferner obne Anstrengung Die unerschöpfliche Borfebung gu fvielen. Weit mehr in ibrer frnbern, gleifinerischen Begehrlichkeit als in der jegigen Beigernng an fich liegt ihre Schuld. Es ift bier, im Bendepunfte bes Drama's, Leiden, Berfduldung und Anspruch auf Mitgefühl mit feinftem Tafte pertheilt. Der Renner Chafipeare's mird burch die mefentlichften und eigenthumlichften Borguge Des Meiftere erfreut: burch die Bielfeitigfeit und die gelaffene Unparteilichfeit und Grundlichfeit, mit melder ber Lieblingefobn ber Ratur Die Bege feiner "ewig magigen Gottinn" in Bermickelung und Löfnig menichlicher Lebensfragen erfpaht und enthallt, und mit unbestechtichen Ginn, wie im Schuldigen ben Ilngludlichen, fo auch im Ungludlichen ben Schuldigen zeigt. Der Untergang eines gemeinen, eiteln Berichwenders batte uns aleichaultia gelaffen. Einem nicht nur edelmutbigen. iondern auch energifden, fich felbit beberricbenden Menichenfreunde tounte alles bier geschilderte Unglud allerdings auch wohl begegnen. Auch der Redliche, Thatige und Rluge ift bes Sieges nicht ficher im Rampfe gegen Berrath, Bemeinbeit und Undanf. Aber es ift Cache Des Moralphilosophen und des Eriminaliften, mit dergleichen Rathfeln des Beltlaufe theoretifch und respective praftifch ine Reine gu fommen, und wenn Chaffpeare im "Lear" fich einmal auch an eine foldbe Aufgabe magte, fo bat Die poetifche Mirfung jener Tragodie dabei fcmerlich gewonnen. Bon der dort nicht weggudieputirenden, verletenden Diffongu; icheint unferm Gefühl und unferer Uebergengung bas porliegende Drama trot feines außerlich fo troftlofen Schluffes frei geblieben gn fein. Es lagt fich vom Standpunfte ber bramatifden Tednif mie von dem eines meiden Gefühls gemiß Mandres erinnern gegen das Gemalbe einer bis ju todt= lichem Wahnfinn gesteigerten Berbitterung, in welches nach

jenem Reftmahl des Sohns und ber Bergweiflung Die Scenen bes vierten und bes funften Aftes fich verlieren. Timon's Berfehr mit ben Gludsjagern, welche bas Berücht feines wieder erstandenen Reichtbums ju ihm in die Ginode lodt, ift iedenfalls weit mehr Dialogifche Entwidelung und Bariirung eines theoretifchen Gedanfenganges, ale die eigenthumlichen Bedingungen einer achten dramatifchen Birfung Dies munichenswerth machen. Es murde icon bemerft, daß namentlich bas Begant mit Apemantus die Sandlung geradezu gum Stillftand bringt, und an den bis gu einem mabren Raufch felbstqualerischen Grimmes fich fleigernden Bermunichungen gegen bie Menschheit wird auch der aufrichtigite Chafipeare : Enthufigft fich taum afthetifch erbauen. Und doch trifft Tadel und Difbehagen bier weit mehr Ausführung und Form, ale ben Grundgedaufen, bas Berbaltniß diefer Scenen ju bem Plane bes Drama's. Es mar . ein fehr gludlicher Umftand fur ben Dichter, daß feine Quellen ihm die Sage von dem Goldfunde des Timon entgegenbrachten. Beit entfernt, Diefes Moment ber Fabel gurudgumeifen, batte der Dichter es nothigenfalls erfinden muffen, um den wohl angelegten Grundzugen feines Bildes Die Starte und Bahrhaftigfeit ju geben, deren fie fur eine tragifche Birfung bedurften. Rach der Rataftrophe feines Gludes faben wir Timon in der Normalitimmung der in ihren Lieblingehoffnungen getäuschten, von ihren 3dealen im Stiche gelaffenen Sterblichen. Gein Born ichieft weit über fein Biel binaus. Statt fich felbft angutlagen, ober boch an die fich zu halten, welche ibn verlett, erflart er ber Ratur ber Menschen, dem Organismus der Gefellichaft,

allen Grundgefegen ber Dinge beit Rrieg. Er verflucht nicht nur die faliden Freunde, fondern die Baterftadt, in der feine Unflugbeit ibn allerdings mit den unliebfamften Gigenschaften Des civilifirten Menfchen in fcmergliche Berührung brachte. In der Ginode fucht er vergeblich ben falid erfundenen Genoffen Des Gludes und fich felbit gu entflieben. Das Alles fennzeichnet ibn obne Zweifel als einen Rranten, der beftige Schmergen erduldet. Db aber Diefe Rrantbeit Das Berg ergriffen bat, ob mirflich ber fur tragifche Ruhrung unerläßliche Grad geiftigen Leidens und geiftiger Rraft bier gur Unschauung fommt, bas wird fich erft zeigen, fobald wir uber die Quelle und die Ratur jenes Schmerzes une flar werden. Es mird ficher nicht gleichaultig fein, ob ber Berluft ber Bludsguter ober bie Berftorung feines Sumanitate 3Deale Die Aludie Timon's Dictirt, ob Timon in erfter Linie feine reich befesten Tafeln oder die bochbergigen Entgudungen feines Freundichafte-Enthufiasmus betrauert. Auf folde Fragen autwortet nur Die Erfabrung, und barum ift es gang mefentlich, baß Timon das Gold findet, daß er von allen Berfuchern der frühern Tage fich mitten in feinem Jammer ploglich wieder umringt fieht. Der gewöhnliche, ine Unglud gerathene Berfcwender durfte einer Phrynia und Timandra leichtes Spiel machen, wenn fie ihn, respective feinen neu gefüllten Beutel jur Rudfebr laden. Der batte Die erfte Enttaufdung bas forglofe Bertrauen des naiven Benuffes benu boch unbeilbar ericuttert, fo murde die regelrechte Ummandelung Des Berichwenders in den Beigigen allen tragifchen Empfindungen ein Ende machen. Go aber ermißt man unichwer an ber Unwirffamteit des heilmittels nicht nur die Stärke, sondern auch die außergewöhnliche Natur der Krantheit. Wir sichten und bedeutenden Charafter gegenüter, der seine maaßgebenden Antriebe nicht von Außen erhält. Wir fluden es natürlich und glaublich, wenn nach dieser entscheidenden Probe auch der Ebrgeig, oder wenn man will, die Baterlandsliede sich unwirffam erweift gegen die Schnerzen des unheilbar verlegten Gefühlsmenschen, und die Jurückloßung des treuen Flavins verwandelt sich aus einer roben That eines balb Berrückten in den erschützternöften Schnerzensausbruch einer untäglich leidenden, sür ganz andere Gesiübe geschaffenen Seele. Ann erst gewinnen jene Worte ihre volle, schwere Sebenhung:

"Berzeiht ben raichen, allgemeinen Fluch, Jor emig mäßigen Götter! Ich befenn' es, Ein Menfol fit redlich — hört mich recht — nur Einer, Nicht mehr, versteht, — und ber ift Hausverwalter. Wie gern möcht ich die gange Menschheit bassen. Du tausst bich los! voch, außer bir, trifft Alle Mein wiederbolter Fluch!"

Die schönfte Ersahrung des Lebens sinder in dem erflorbenen Herzen seinen Kein des Vertrauens und des Muthes mehr vor. Dieser Strahl aus dem Allerbeitigsten der unverwüftlichen und unerschöpsslichen Natur glänzt auf den Unglücklichen machtlos berad, wie die Bintersonne auf die in Schnee begrabene Laudschaft. Wir haben nach dem, was wir gesehen, nur uoch das Gefühl tiesen Nittelids für den an thatloser Gefühlswerspannung untergebenden, aber reich begabten und jedenfalls aller Gemeinbeit vollkommen unzugänglichen Manne. Die Katalfropse verwandelt sich,

wie es das Drama verlangt, in die unvermeidliche Erfüllung eines uns anfdaulich gemachten Naturgesetes. Das geiftige und sittliche Leben des tief-ernften Gedichtes, eizumal ins Bewußtsein gedrungen, läßt die einzelnen Mängel der Ausführung zwar nicht überfehen oder gutheißen, aber doch ohne wesentliche Störung und vor Allem ohne Berkennung des hier wahrlich sich nicht verleuguenden Dichters ertragen.

Es bliebe nun noch die Frage nach des Alcibiades und feiner Epifode Bedeutung fur den bier entwickelten Grundgedanten bes Studes. Daß wir fie nicht im Ginne ber Gegner und Berurtheiler des "Timon" gu beantworten gedenten, lagt aus dem bisber Befagten fich unfdwer erratben: aber and nur von einer Schwierigfeit bes Berftandniffes ober von einem Befremben, ale über eine bei Chaffpeare ungewöhnliche Bendung der Fabel oder ber Charafteriftit tann fur einen Renner Des Dichtere bier Die Rede nicht fein. Chaffpeare ftellt Diefen Alcibiades feinem Timon gegenüber, wie ben Laertes bem Samlet, wie ben thatfraftigen Edgar bem verzweifelnden Lear. Es ift feine alte, bewährte Urt, wo er ben Berlauf eines ungewöhnlichen geiftigen Berftorungsproceffes ju fchildern bat, daß er ben tragifden Belben burd eine andere geartete, mit abuliden außern Berhaltniffen ringende Ratur gemiffermaßen ergangt und erlautert. Der burchans verfchiedene Berlauf Des Conflicte verlegt dann mit Rothwendigfeit ben Schwerpunft ber Theilnahme von der Oberflache der Sandlung in die Tiefen Des Gefühls und bes Gedantens, Die feinften Reflexionen Des Dichtere über ben einen Charafter verforpern fich acht bramatifch in den Borten und Sandlungen bes andern,

bie gange Beidnung gewinnt eine Bollftandigfeit und Unichaulichfeit, wie feine noch fo pathetifchen und gedaufenreichen Monologe fie gemabren. Go benunte Chafipeare benn auch bier mit autem Bedacht einen oberflächlichen Bint feiner Quelle " und führte ben Alcibiabes, ben Dann bes feden Entichluffes und ber muthigen, ja verwegenen That in gang abnliche Berhaltniffe wie bie, beren Birfing auf Timon er darftellen wollte. Bie Timon unter den Mannern bes Befiges und ber feinen, geiftigen Bilbung, fo tritt Alcibiades unter ben Rriegern Atbens auf, ale Die Stute und Bierde bee Staate. Der Inftinct ber geiftigen Ariftofratie giebt ibn gu bem Danne, beffen Charafter und Bilbung über die ber Menge wenigstens ebenfo berporragen, wie die Gaben bes Bludes, um berentwillen man ihn mit zweideutigen Suldigungen feiert. In Glud und Rubm fnupft fic die Freundschaft, und nur gu bald wird ihr Belegenheit, fich im Unglud gu bemabren. Bie Timon an feinen idealiftifchen Borftellungen von Recht und Bedeutung bes Befiges, fo icheitert Alcibiades an feiner "ergltirten" Auffaffung mannlicher Chre. Der Gine rechnete bei Schmarogern und Bucherern auf opferfreudige Anbanglichfeit an einen verarmten, und noch dazu großmuthigen und edelbergigen Amphitroo. Der Andere verlangt von trodenen, engbergigen Beichaftemannern Berftandnig und Dulbung fur bas überfühne Aufbraufen eines beleidigten Belben; er fpricht ihnen von Dantbarfeit, er verwundert fich, wenn fie ben Dann haffen und furchten, beffen ftarter Arm ibre Schwäche geschütt hat. Go fieht benn ber gelbherr nach Erringung des Friedens fich von feinen .. politifden und

besonuenen " Borgesetten bei erfter Belegenbeit beschimpft, verfannt, geachtet, mabrend ber Enthufiaft bes Bobithuns von den Tifchfreunden durch fturmifche Schuldforderungen und bobnifche Bormurfe über ben Berth bes Belbes belehrt wird. Die Richtachtung ber thatfachlichen, wenn auch nichts weniger als erfreulichen Berbaltniffe, Die Singabe an ein ausschließliches und maaglofes, wenngleich edles Befühl, racht fich gleich empfindlich an beiden über bas Gemeine emporragenden Naturen. Aber bann icheiden fich ibre Bege. Alles Folgende predigt fo recht aus bes Dichters tiefftem bergen die Bahrheit, daß entschloffenes Birfen, nicht aber Raffinement des Empfindens und Denfens die Luft ift, in welcher bas bem Sterblichen vergonnte Daag pon Lebensatud jur Reife gebeibt. Es wird Niemandem einfallen, Die Gestalt Des Alcibiades den Mufter-Belben ber Biftorien an Die Geite gu feten, ober ibn ale bramatifche Rigur nur mit bem ihm junachftstehenden Laertes ju vergleichen. Gine flüchtige Gfigge ift eben fein vollendetes Gemalbe; aber auch die Sfigge zeigt bem Renner die untericheibenden Buge und Die Intentionen bes Deifters. Gie treten bier icharf und unverfennbar bervor in dem trefflich Durchgeführten Wegenfat, welcher in ber ernften Brufung bes Unglude ben thatfraftigen, wenn auch entfernt nicht fittlich pormurfefreien Mann von dem Gefühlemenichen icheibet: Dort entichloffene, von moralifchen Scrupeln unbeirrte Rachfucht, Die aber ihr mefentliches Biel im Muge behalt, nicht maaglos von dem Schuldigen auf Unschuldige fich ausbebnt und auch im bochften Affect Die Grenzen bes Ausführbaren und 2medmäßigen einzuhalten verftebt: Sier

ganglich thatlofe und unpraftifche, aber Richte unterfcheibende, Richts respectirende Buth. Es ift faum ein unglei= deres Baar bentbar, ale ber murgelgrabende Difanthrop, ber in Borftellungen icheuglichfter Graufamfeit ichwelgt, ber nur von gerhadten Gauglingen und ermordeten Brieftern traumt und am Ende Riemandem ale fich felbit Etwas gu Leide thut - und baneben ber beleidigte, gornige Staatemann und Rrieger, ohne Scrupel bas Schwert gegen Die perfonlichen Begner giebend, und maren fie von ber gangen Majeftat bes Gefekes und bes Baterlandes umgeben; aber Dabei, nachdem der erite Ausbruch Des Ingrimme poruber, voll gelaffenen Sumore, feinen alten, nicht durchweg faubern und muftergultigen Reigungen und Freuden ergeben, voll iconer, menichlicher Theilnahme fur Die feiner, aber meniger feft und gefund gefügte Ratur bes Schidfalegenoffen, magig im Glud, darum fiegreich in ber letten Entscheidung, und Alles ju Allem gerechnet gerade aus bem Stoffe geformt. ber im Rampf mit ber argen Belt fich am beften bemabrt, weil er gerade ebel genug ift, um in ihrem Schmut fobald nicht zu roften, und doch wieder von der feften, grobfornis gen Barte, Die auch bei einem beftigen Anprall fo leicht nicht nachaiebt.

Dies der greifbar ju Tage liegende acht Shafipeare'iche Grundgedante jener mehrfach angegriffenen und angegweifelten Episobe. Daß ihm die Bollftandigfeit der Ausführung feinesweges vollfommen genügt, wurde ichon zugegeben. Ja noch mehr: Es ift bier der Ort eines Umftandes zu gebenken, welcher mehr als Alles sonft von der Kritif

Gerügte die Aechtheit des Timen verdächtigen könnte, und den die Pietät gegen den Dichter nicht verleugnen noch entschuldigen darf, zumal da es nicht schwer ift, den Zehler zu seiner Guelle zu versolgen. Ich dabe jene Stellen im Sinne, in welchen von den Berdiensten Timon's nm den Staat, von seiner Terflichteit als Politifer und Zeldhert die Rede ift. Solche Verdienste und Sigenschaften werden ihm zuerst von Actibiades ausbrücklich nachgerühnt, da er dem verzweisselnden Misantbropen in der Ginde begegnet:

"Mit Leib vernehm' ich, wie Aben verucht hat beines Berths vergessen Und beines tapfern Streits, als Nachbarstaaten, Wenn nicht bein glüdlich Schwert war, es bewältigt."

Und eine glanzende, ausdrückliche Bestätigung erhält diese Andeutung, als die Senatoren in ihrer Noth an den Entsslobenen sich wenden, als an die letzte Hoffnung des Heils. Es ift deutlich genng, wie bequem dem Dichter diese Bendung sein mußte, um die Proben zu vervollständigen, deren Ausfall unser Urtheil über Timon's Justand und Wesen bestimmen muß. Die Unheilbarfeit des Gemüthsfranken und somit die Nothwendigkeit der tragischen Kataltrophe gewinnt ohne Zweisel an Evidenz durch Timon's Berhalten gegenüber den sir ihn färsten Lockungen, denen der Chre und der Zaterlandsliede. Aber diese Erwägung fann die Thatsache nicht entschulen noch verdecken, daß zen plößlich gestend gemachten Eigeuschaften des Helben nicht nur unerwartet und unvermittelt an seinem für uns bereits sertigen Bilde bervortreten, sondern daß sie mit dessen westigen

lichen und unzweifelhaften Grundzugen geradezu im Widerfpruch fteben. Es ift meder zu begreifen, wie aus einem prattifden, burd ichwere Leiftungen bemährten und mithin welterfahrenen Manne fold ein phantaftifder Freundichafteidmarmer werden fonnte, noch (und bas Lettere viel weniger), wie der im Leben geprufte Reldberr und Staatsmann, wenn eine Gefühlsverirrung ibm ja jene Taufchungen jugog, barüber in fo unbeilbare Bergweiflung und Berbitterung ftur= Bene Meußermaen des Alcibiades und ber Sengtoren widersprechen Allem, mas wir von Timon in unmittelbarer, überzeugender Birflichfeit faben; fie fonnen feine andere Geltung beaufpruchen, ale die eines mehr bequem als zweckmäßig gemahlten Austunftemittele für die außere Berfnupfung der obnebin lofe genug gufammenbangenden Fabel, und erflaren fich nur aus ber fehr ungleichen, unvollendeten Dade, welche, an mehr ale einer Stelle nur ju febr bemertbar, ber Birfung des fo bochft bedeutend angelegten Drama's nicht wenig Abbruch thut. Um fo entichiedener athmet aber Die Schlufwendung acht Chaffpearefchen Beift. Bie über dem Grabe Romeo's und Julia's Die feindlichen Befchlechter fich die Sand gur Berfohnung reichen', wie nach den duftern Rataftrophen des Lear, Des Dacbeth, des Samlet die Aussicht in eine beitere, menfchlichere Bufunft fich öffnet, fo tonnte dem vielseitigften und grundlichften, dem fühnften und magigften ber dramatifchen Dichter auch Diefes unerfreulichfte Gemalbe menfchlicher Schwäche und Berirrung ben verfohnenden Blid auf die ungerftorbare Sarmonie bes von dem unwandelbaren gottliden Ratbicbluß getragenen großen Bangen nicht truben.

"Hührt mich in eure Stadt, und mit dem Schwerte Bring' ich den Octyweig: Krieg erzeuge Frieden, Und Frieden hemme Krieg; Jeder ertheile Dem Andern Rath, daß Eins das Andre beile."

Dit diefen Borten der Bernunft und der Berfohnung folieft basienige ber Chaffvegre'iden Trauerfviele, in beffen fdrillen Diffonangen man vielleicht nicht mit Unrecht mehr ale in irgend einem andern einen Rachflang fubjectiver, tiefgreifender Difftimmung des Dichtere herausgehört bat, der fonft mit fo unnahbarer Reufcheit fich binter feinen Berten verbirgt. Mogen fie ju guter Borbedeutung bier an dem Martiteine fteben, an welchem diefe Betrachtungen von jenen tief-ernften Darftellungen ber Rathfel bes Beltlaufe gu ben mannigfaltigen und gablreichen Gemalben fich menden, in welchen Chaffpeare mit beiterm Bebagen entweder die taufendgestaltigen Irrmege menfchlicher Schmache und Thorheit beleuchtet, oder durch vollendete Darftellungen ferngefunder, in barmonifdem Gleichgewicht ichwebender Menfchlichkeit der Gefundheit des eigenen Beiftes und Bergens das ungerftorbarfte und fprechendfte Denfmal fest.

## Anmertungen gur zweiundzwanzigften Borlefung.

1 (S. 392.) Es find befanntlich von nambaften Commentatoren gegen bie Mechtheit bes Timon Zweifel erhoben worben. Die Autoricaft Chafipeare's ganglich ju leugnen, tann freilich, gang abgefeben von bem Zeugnif ber Folio . Ausgabe, Riemand in ben Ginn tommen, ber fich mit ber, bem Dichter eigenthumlichen Auffaffung menichlicher Dinge nur oberflächlich vertraut gemacht bat. Dagegen vermutbete Coleribge, baß gablreiche Bufate von Schaufpielern ben Tert verunftaltet baben, und Rnight, meldem Deline im Befentlichen beiftimmt, ift fo weit gegangen, im Timon eine altere und unvollfommene, von Shaffpeare forrigirte und vermehrte Arbeit ju feben und eine fritifche Scheibung ber achten Scenen von ben unachten ju versuchen. Die Grunbe biefer Scheidung begieben fich theile auf Die Sprache, theile auf ben Inhalt: Die Sprache ichmante gwifden Bere und Brofa, fie fei mit Reimen überlaben, ber Blantvere fei an vielen Stellen mit einer Rachläffigfeit ober einem Ungeschid behandelt, welche ben reifern Jahren Shaffpeare's jugutrauen wir nicht bas Recht hatten. Auferbem feble es nicht an unmotivirten gufammenbangelofen Scenen, bie gegen bie bocht portrefflichen Glangfellen bes Drama's einen auffallenben Gegenfat bilbeten. Gine betaillirte Brilfung aller einzelnen, auf biefe Beobachtungen gegrundeten Schluffe liegt bem 3mede biefer Arbeit fern. Doch balte ich es im Intereffe grundlicher Chaffpeare-Freunde nicht für überfluffig, bie michtigften ber Ermagungen bier fury aufammenguftellen, welche mich bestimmen, bie Rnight'ichen Bermutbungen nur in Begug auf ein bagr fleine Scenen gu acceptiren,

bagegen im Befentlichen bem Urtheil Gervinus' beigutreten, indem ich in "Timon" eine unzweifelbaft achte, aber mit fehr ungleicher Sorgfalt ansgeführte Arbeit Shafipeare's zu erkennen glanbe.

Es ift por Allem nicht zu beftreiten, bag bie Bufammenfligung und Motivirung ber Scenen bes Drama's feinesmeges eine burchaus tabelfreie genannt werben tann. Go fallt 3. B. bie Blutarchifche Anetbote von bem Reigenbaum, an bem bie Athener fich bangen follen. gientlich mit ber Thilr ine Baus. Bir baben nicht erfabren, baf ber Blats von Gelbitmorbern bereits mebriach benutt mar, und bamit verliert ber farfaftifche Ginfall bes Timon feine Bointe. Gebr geawungen fugt fich ferner bie Ueberbringung ber Grabichrift in bie Sanblung. Man begreift nicht, wie ber bes Lejens untunbige Solbat ju bem Intereffe fur eine ibm unverftanbliche Infdrift tommt, ia gleich einem antiquarifden Reifenben fie in Bache abbrildt und bem Senat überbrinat. Die Abficht bes Dichters, eine in feiner Quelle porgefundene Anetbote an ben Dann ju bringen, tritt ju größtem Rachtbeil ber bramatifden Illufion bentlich zu Tage. Ale ein volliger Bleongemus ericeint ferner bie Rolle bes Marren. Richt nur, baf fie außerhalb ber Sanblung ftebt: auch ale Trager einer fententiofen Rritit ber im Drama bargeftellten Geite bes Beltlaufe ift ber Rarr nur ein Doppelganger bes Apemantus: und feine nichts weniger als feinen und babei nicht fonberlich geiftreichen Bitgefechte mit ben Dienern erinnern in bebentlicher Beife an Die Leiftungen bes Bice im vorfbatfpeare'ichen Drama. Es barf ferner nicht geleugnet merben, bag bie ohnebig bochft einfache und wenig bewegte Sanblung bes Studes fich bie und ba in rein theoretifche Erörterungen verliert. baß ber Dialog mehr um feiner felbft willen auftritt, ale wir bies bei Chaffpeare gewohnt fint. Es gilt bies namentlich von einem großen Theil bes Belprache gwifden Apemantus und bem in bie Einobe geflüchteten Timon. Auch bie Sprache bilbet gegen bie vollenbete Schonbeit ber Diction bes "Samlet" und bes "Julius Cafar" einen gar mertlichen Gegenfat. "Dimon" mimmelt von unvollenbeten Berfen, von Berfen mit unregelmäßiger Gulbengabl und gezwungenftem Rhuthmus. Gleichwohl icheinen bie fritifden Aussonberungen Rnight's mir ber großen Debrgabl nach völlig unhaltbar. Es läßt fich junachft nachweifen, bag jene Unebenbeiten bes Berfes mit ben fcmadern Bartieen ber Composition feinesmeges gufammenfallen. Go

soll beihielsbalber die erste Seene des finiften Attes umächt jein, bis zu ben Worten Timons. What a God's Gold. Diefe Partie, die draattersstische Beradredung der von dem Gerlicht des aufgefundenns Schaftes berbeigerufenn Kinster, ist allerdings in Prosa geschrieben, die am Schlip von Reinwerfen unterbrochen virb. Sieht man aber genauer zu, fo findet es sich, daß jene Reime durchaus zur hervorbebung von Sentengen bienen, in abt Schlipeare'scher Weite. Bon Timon's Auftreten beginnt ber Bers, und damit, dan Knight und Delius, die eigene Arbeit Schaspeare's. Aber gleich die ersten 8 Berse Timon's Auftreten beginnt der Berse gleich die ersten 8 Berse Timon's Auftreten beginnt der Berse gleich die ersten 8 Berse Timon's enthalten 2 halbverse. Dann antwortet der Poet in 9 Bersen, darunter 2 unvollender, 3 ann unteressinätien 2 her.

Sir, having often of your open beauty tasted;

Whose starlike nobleness gave life and influence To their whole being? I am rapt and cannot cover etc.

Baib barauf: You, that are honest by being what you are;

Have travell'd in the great shower of your gifts

And sweetly felt it etc. Ebenfo finben fic in bem unbezweifelt und banbareiflich achten Ge-

präch zwischen Limon und dem treuen Flaminius (Aft IV, Scene 3) Berse wie diese:

Flinty mankind, whose eyes do never give etc.

If not an usuring kindness; and as rich men deal gifts, ober:

My most honour'd Lord!

unb:

Achnicke Unregelmäßigkeiten wird man in faß allen fich durch ihren Inhalt als ächt Shallpearlich ziegenden Scenen edens zahlerich sinden, als in denen, welche die genannten Krititer um ihretwillen verwerfen. Dagegen sagt der Soldat seine nichts weniger als eminent Shallpearchen Betrachtungen bei dem Leichenstein des Timon in 10 Blandversen der, von denen 9 ganz ergelmäßig find Utft V. Seene 3). Die angeweistle Seene zwissen Allerbing find Utft V. Seene 3). Die angeweistle Seene zwissen Allerbings 23 unregelmäßigs, danunter aber 6 nurt untwollendete, wie sie in den desse Solathpeareschof Archeiten so

baufig fint. Bon ben 13 Reimpagren martiren 3 fichtlich bervorgebobene Gentengen, 7 treten in gang regulairer Beife am Rebefchluß ein und nur 3 fteben giemlich auffallend mitten im Dialog. Gang aute, regelmäftige Blantverfe bilben ferner gröftentbeile bie fur unacht erffarten Scenen gwifden ben Bucherern und ben Dienern bes Timon. Dit einem Borte: Es laft fich feine birefte Begiebung nachmeifen, amifchen ben Unebenbeiten bee Inbalte und ben Dangeln ber Sprache, bie bei genauerer Betrachtung bee Drama's allerbinge berportreten, und alle auf biefe Mangel gegrundeten Schluffe muffen baber in bobem Grabe bebentlich ericheinen. Roch mehr aber ift bie Bertiefung in ben Inbalt bes Drama's geeignet, bie Annahme gweier Berfaffer ale unftatthaft ericeinen gu laffen. Bir bewegen une gunachft fo recht im Mittelpuntte einer Beltanichauung, welche aus bem Studium bes "Ronig Lear" und bes "Antonius" ale eine bei Ghatibeare icarf berportretenbe befannt ift, und ber wir ale einer mehr ober weniger betonten in faft fammtlichen größeren Berten bes Dichters begegnen. Es ift ber Efel por bem tritgerifden, blenbenben Scheine, bie tiefe Uebergengung von ber Soblbeit und felbftillchtigen Gemeinbeit bes Belttreibens, von ber nichtigfeit bes angerlichen Genuflebens, beren bifferer Grundton bas gange Gemalbe beberricht. Die bierauf beiftglichen Stellen folingen ein ungerreiftbares geiftiges Banb um bie angerlich jum Theil febr bisparaten Scenen bes Stilde, fie geben bem Begenftanbe mit acht Chaffpeare'ider Rubnbeit und Grunblichfeit ju Leibe. Des Apemantus Schilberungen von ber Gemeinbeit. ber Beuchelei, ber berglofen Gelbftfucht bes Denichengeichlechts reprobugiren ju groffem Theil gerabegu bie Lebensphilosophie bes alten, perameifelnben Lear: Timon's Thun und Schidfal laft fic bie auf bie Rataftrophe faft ale bas aus bem Siftorifden ine Burgerliche überfette Treiben bes Antonius anfeben. Die feine Darlegung ber tragifchen Schuld bes Belben, Die portreffliche Bertbeilung bee Lichte und Chattens: Alles bas zeigt unverlennbar bie mobibefannte Sand bes Runftlers. Gerabe bie vielfach angemeifelten Bucherer . Scenen iprubeln von bramatifchem Leben und find mit allerfeinfter Belt- und Menidentenntnift nilancirt, fo amar, baf baffelbe gang einfache Thema in breimaliger Bieberholung mit fleigenber Birfung burchgeführt wirb. In bem Auftreten bes Alcibiabes im Senat, felbft von Gervinus als ein im gangen Shaffpeare jum gweiten Dale nicht vorfommenbes

Hors-d'oeuvre bezeichnet, glaube ich einen burchaus wohlberechneten und weientlichen Theil ber handlung nachweiten zu konnen (Anmert, 5); mit einem Borte, ich möchte nur bas Auftreten bes Glown als ein Allhenn-Einschiebesch Breits geben. Im Uebrigen erscheint mir "Timon" als eins ber gedankenreichsten und bebeutenden Berte Sahtheare's: aber freilich als ein Drama, bessen formt steils unter dem bistern Ernst bes Inbalts, theils unter ber Armuts ber überlieferten handlung gestiten bat, wielleich auch, wie Gervinus bervorbech, unter einer in mehreren Dramen dieser Beriode bervortretenden Berstimmung bes Dichters, über beren Ursachen wir teine Nachrich besselbsen.

- 2 (S. 393.) Chatmers und Drate setzen bie Albsassing bes "Timm" in die Jahre 1801—1802; benn das Sista bessetzet bie Vanstellene entrommen, enthalte Ashpielungen auf Jonson's im Jahre 1599 erschienenes Stist: "Every Man out of his humour", und Shaftpeare's "Timon" sei noch unter Etisabeth, also vor 1803 abgeschie. Kür die keitere Conjectur bliebt Gbassmers aber den Beweis schulbig; sie sieht außerdem mit Insatt und Ton bes Stistes im sonien den Wertenangelung bestimmter Zeugnisse wohl am siehern gehen, wenn man "Timon" der Epoche des "Antonius" und bes "Coriolan" zuweise, etwa den Jahren 1809s ober 1809s.
- 3 (S. 393.) Die Rovelle sei Baputer schilbert nur Timon's menichenfeinbliches Wesen, und illustrier es durch einige Anetboten. Auf Erzählung seiner Schicklate und Tabaten oder auf Entwicklung ber Urlachen jener Gemiltisktantseit läßt sie sich nicht ein. Unter Berufung auf Plutach, Jato und Aristobanes wird Timon als eine Art von Naturseltenbeit geschilbert, "nur der Gestalt nach ein Mann, nach seinen Gigenschaften aber der Tobsiehd aller Menschen von eller Mensche er öffen zu hößen und zu derechtente. Mie den keine Aufter der Gebre allein in einer kleinen Hilte auf dem Belde, nicht weit von Atben, von allen Menschen und aller Geschlächen erkläter. Er wohnte allein in einer kleinen hilte auf dem Belde, nicht weit von Atben, von allen Menschen einer bewohnten Edite, aufer gegwungen. Riemandes Geschlächsft und Unterdaftung konnte er seiden. Die fahr im Annandes Heilber dans geben, noch dulden, daß sie zu ihm tämen. Bur selbsgen Zeit war in Atben ein anderer Mann, von gleicher

My wretched catife days
Expired now an past:
My carren corpse interred here
Is fast in ground:
In wattring waves of swelling sea by surges cast:
My name if thou desires,
The gods thee do confound.

In ber Stelle bee Blutard, auf bie fich Bannter begiebt, finben fich bie Motive bes Drama's icon weit vollftanbiger beifammen. Blutarch fpricht von bes Antonius Stimmung nach bem Unglud von Actium, ale bie Radrichten über ben Abfall von Freunden und Bunbesgenoffen fich täglich brangten. "Antonius verließ bie Stabt (Alexanbria) unb bie Gefellichaft feiner Freunde und baute fich ein Baus in ber Gee neben ber Infel Bharos, inbem er in ber Gee einen Damm auffilb. ren lieft. Und bort verweilte er ale ein aus ber menichlichen Gefellfchaft Berbannter, und fagte, er wolle bes Timon Leben fubren, ba er Gleiches wie Bener erlitten. Denn auch er, von ben Freunden verlett und mit Unbant bebanbelt, miftrane und gurne besmegen fammtlichen Menfchen." Dann folgen bie auch von Bannter aufgenommenen Anetboten. Das banbidriftliche Drama, aus welchem Chaffpeare in Ermangelung eines englifden Lucian bie Grundguge feiner Fabel entnommen haben fonnte, mar augenfcheinlich auf ein atabemifches Bubliftum berechnet. Es mimmelt von gelehrten Anfpielungen und Schul-

witen; namentlich wird bie icholaftifche Logit und Dialettit auf jebe Beife verfpottet. 218 bes Timon faliche Freunde fich ju bem Bantet verfammelt baben, bei welchem Timon fiber fie Bericht balten will, erflärt einer ber Belabenen, er wolle für eine Beile ablegen "all formalities, excentricall and concentricall universalities, before the thinge, in the thinge and after the thinge, specifications categorimaticall and syncategori-maticall, haecceities complete and anlas or incomplete and xara re. Auf bes Timon Aufforberung beftellt ein Beber fich feine Lieblingebelicateffen und bann geht bie fculfuch. fige Unterhaltung weiter. Die Birfung bes Genfe mirb befinirt als originally and proximely obnoxious to the memory instrumentally and remotely; bie Berfilberung eines Lanbautes wird mit entiprechenbem Bit , a metalepsis or transumption from one thinge to another" genannt, man versucht fich an allegorischer Deutung von bes Berfeus geffligeltem Roft und enticulbigt bie Tintenflede an ben Sanben mit felbftgefälliger Beideibenheit burch Aufgablung ber gelebrten Abbanblungen, benen fie ibre Entftebung verbauten. Dann tritt Timon auf und preift in emphatifcher Rebe fich allidlich ale ben Befiter vieler Freunde, Die Alle berrliche Dinge verfprechen: Bulfe, Golb, Willfommen in ihrem Saufe, Rath und ein treues Berg. Dann mirft er fie mit Steinen, bie wie Artifchofen gemalt finb, treibt fie unter Alficen binaus und entfliebt felbft in bie Ginobe. Der Sausverwalter Laches, ber Flavius Chaffpeare's, ift auch bier ber rechticaffene, ichlichte Mann unter alle ben fein gebilbeten Schurten. Er balt treu bei bem Berrn aus und ertfart, ibm burch alle Bechfel bee Schidfale folgen ju wollen.

4 (S. 402.) Sehr hubic wird hier bie Citeffeit bes Dichters in ber falfchen Befcheibenbeit perfiffiirt, mit welcher er von bem ihm "leicht entichlupiten" Berte fpricht:

"Ein Saft ift unf're Boefie, entträufelnb Dem Siamm, ber ihn erzeugt!"

So itberfete ich mit Delius, mahrend bie Tiet's Schlegel'iche Ausgabe, ber Lesart ber Folio folgenb, bie Stelle bekanntlich wiebergiebt:

"Bie ein Gewand ift unf're Poefie , Beilfam, wo man es begt."

Die Delins'iche Lebart fett gum filr gown und ooses fur uses. Sie paßt offenbar weit beffer in ben Sinn bes Folgenben:

"Das Heuer im Stein Glänzt nur, schlägt man's heraus; von selbst erregt Sich uns're eble Flamm', slieht gleich bem Strom Aurild von jeber Gemmuna."

5 (G. 410.) 3d ertfarte icon, baf ich ber Anficht nicht beifimmen tann, welche biefe Scene (Att III, Scene 5) megen ibrer Bufammenbangelofigfeit mit bem Borigen und wegen ber vielen Reimberfe, bie fie enthalt, für unacht erffart, etwa aus einer fruberen Arbeit fteben geblieben, um bas fpatere Berfahren bes Alcibiabes ju ertfaren. Bunadft ift nicht abzufeben, marum Chafipeare, auch obne allen Ginfluß einer früheren Arbeit, nicht bewogen und berechtigt fein tonnte, bier ein neues Moment in bie Sanblung einzuführen, beffen er ju allfeitiger Beleuchtung bes Sauptmotive nothwendig beburfte? Auch ift es feinesmeges fo arg mit jener porgeblichen Frembartigfeit und Bufammenbangelofigfeit ber Scene, bie mir im Gegentbeil au bem Grundgebanten bes Drama's in tiefer, innerer Begiebung gu fteben icheint. Sier, wie im Auftreten bes Timon, ift es eine geniale und grofartig angelegte, aber noch nicht in bie Bucht bee Willens genommene Ratur, welche ber bebachtfamen, engherzigen und niebrig gefinnten Mittelmäßigfeit gegenübertritt. Unter biefen Bucherern unb Beidafteleuten find eben filbne, beigblutige Belben ebenfo menig an ihrem Blate, als großmutbige Menichenfreunde. Und boch ift, in acht tragifder und acht Chativeare'ider Beife, bas Unrecht auch bier auf beiben Seiten. Bie Timon batte auch Alcibiabes und fein Freund burch Gelbftbeberrichung es vermeiben tonnen, ber Bemeinheit mehrlos in bie Sanbe au fallen. Auferbem ift bes Alcibiabes Rebe bortrefflich und Chatipeare's burchaus wfirbig bisponirt und burchgeführt, und auch mit ben Berfen ift es nicht gar fo arg, wie icon oben gezeigt murbe.

6 (S. 419.) Daß Flavius in Anlage und Ausführung jedenfalls Shaftheare angehört, bat fein Ausfeger bezweifelt, troß jeiner Ibentität mit bem Laches des alten Stüdes. Seine gange scharfe und fein beobachtende, dader mäßige, milbe und tieffinnige Art fpricht zu

Common Corogle

bentlich bafitt. Soon in bem Berichte fiber bie erften Bitgefuche bei ben Genatoren, in biefer Jusammenftellung wahrhaft plafticher, bem vollen Leben entnommener Inge wird Riemand Shaftpeare's eigentsstmiche Aunft vertennen. 3ch meine bie Stelle am Schlusse meine Altre !

"Ginftimmig sprachen Alle, — teiner anders, —
Daß übre Kassen lert, tein Geld im Schat,
Richt konnten wie sie wollten, — thate leid —
Döchst würdig übr — doch wünsichten sie — nicht wülsten —
Es tonnte manches besser — obter Sinn
Kann wanken — wör' nur Alles gut — doch Schade!
Und jo, ju andern wich'gen Dingen schreitend,
Wit scheichen Blick und diesen Redekrocken,
Daß abgegos ner Mally, talt trocknem Ricken,
Daß abgegos ner Mally, talt trocknem Ricken,
Daß abgegos ner Wally, talt trocknem Ricken,

Richt weniger trägt das Auftreten des Fladius im vierten Alte deutlich den Stempel der Aechteit, wie denn die Seene aus, jumal dei tiper innen Poschwendigsteil für die Durchsübrung der Ermoldee des Drams's, von der Kritif nirgend angspreiselt ist. Um se bedurthamer ist es num sin die Beurstreitung des Setüdes, daß grade in diefer Seene der Verstau sich als höchst mangelhaft und unvollendert erweift, wöhrend die ertradganten Ausberfliche Timmos gegen die Bandieten in regelmäßigen II Indenderfliche fünd. Das Gespräch mit Flavins beginnt in Blandversen, wenngleich ziemlich gezwungen. Aber gleich die erste Antwort des Sausweisters füllt in Versa.

An honest pour Servant of yours.

Bon ben unvollenbeten Berfen, bie im Berfolg fich finben, wollen wir bier garnicht fprechen. Aber bie Scene enthalt auch Berfe wie biefe:

Flinty mankind whose eyes do never give,

ober

You perpetual — sober Gods! I do proclaime etc. If not an usuring kindness, and as rich men deal gifts etc.

Give to dogs

What thou deny'st to men; let prisons swallow'em Debts wither'em to nothing: Be men like blasted woods etc. Shalfpeare hat in ber tief-ernften und von tranthafter Gereigtheit schwerfich gang freien Sitummung, in welcher er ben "Timm" schrieb, ben Bers eben nicht mit ber Elegang behanbelt, bie ihm in guten Stunden zu Gebote fland, und es wird immer mißlich bleiben, irgend eine Seene befed Drama's als unacht zu verrutheilen, weil sie ein paar hatte ober unsfertige Berse mehr hat als andere.

7 (S. 421.) Es läßt fic allerbings ungefähr vermuthen, baß Alciviades ben Solbaten abgeschiedt bat, um ben Timon zu hoten, aber gelagt, ober auch nur angedeutet ift es nirgends. Die fleine, abgeriffene Scene fewech beshalf gänzlich in ber Luft. Der schnelle Sunfchieß bes gang gendshilden, ber Schrift untmiligen Artiegers, bie Inshrift in Bachs abzubrilden, zeigt von Seiten bes Dichters weit mehr Bennthung, schnell und einsach zum Ziel zu kommen, als Alcichke über die eine der annäherne Bachscheinlichkeit bes Borganges.

\* (S. 436.) Ueber Acioiabes fanb Shaftpeare bei Paputer und Biutarch nur bie turze Bemertung, bag Timon in feinem Unglid viel mit ibm verkebrte, und zwar, wie er zu Apemantus sagte, voil er vocaussab, baß die Athener durch Jenen Biel würden zu seiben baben.

Gebrudt bei M. 2B. Soabe in Berlin, Grunftr. 18.



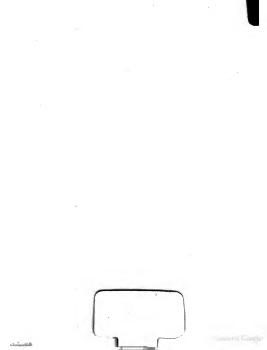

